# *Image* not available























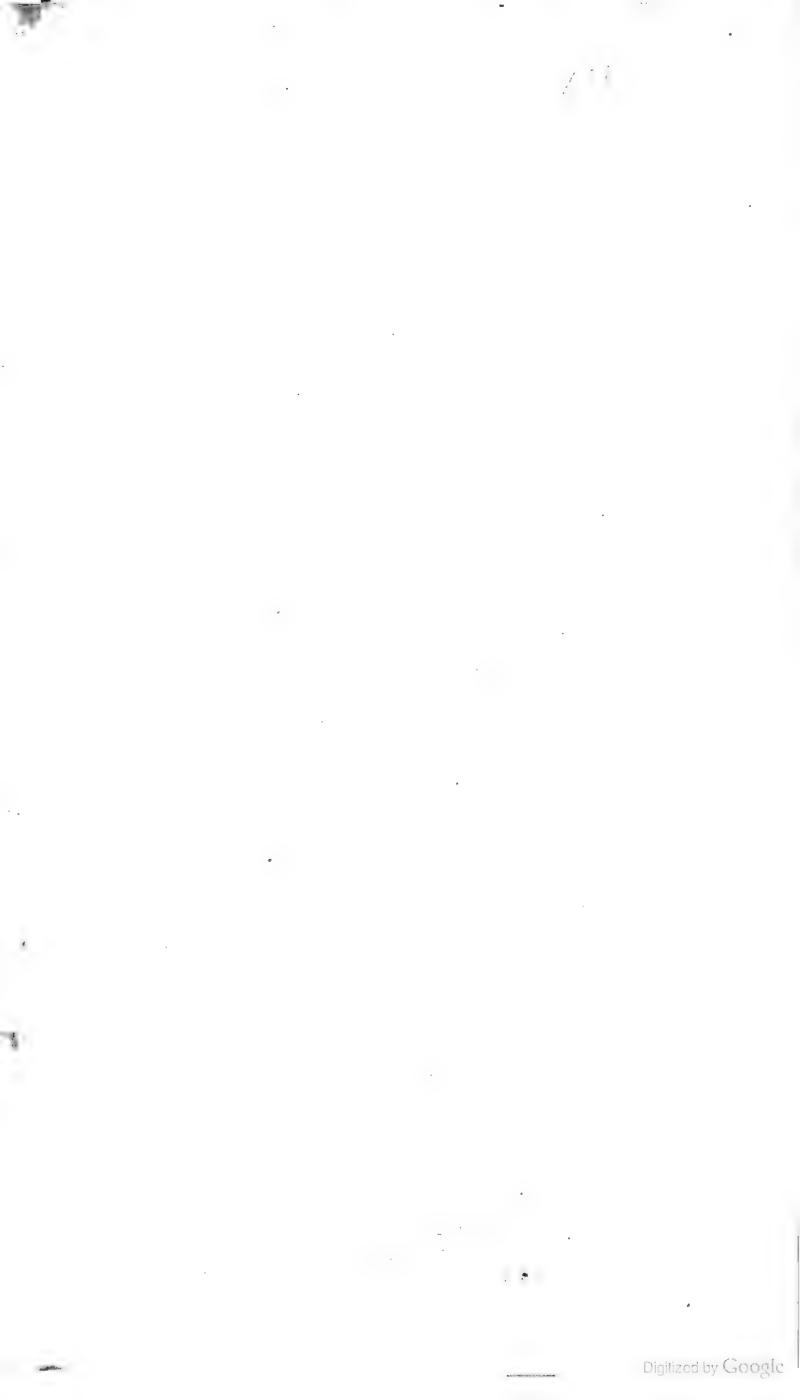

## Historische Machrichten

und

#### politische Betrachtungen

aber bie

# französische Revolution

von

#### Christoph Girtanner

ber Arzneiwissenschaft und Bundarzneikunst Doktor; der Königl. medizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehrenmitgliede; der Königl. Societät der Wissenschaften zu Edinburgh, und der naturforzichenden Gesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede, u. s. w.

#### 3weiter Band.

Unwillig sieht man den Genuss entsernt, In späte Zeit, den man so nah' geglaubt. Goethe's Tasso.

Zweite, vermehrte, verbefferte, und durchaus veränderte Auflage.

Berlin 1793. Bei Johann Friedrich Unger. 944,04

#### Dem herrn

# Karl Müller von Friedberg,

Fürstl. St. Gallischen Obervogte in der Grafschaft Loggenburg, u. s. w.

#### Ihm,

als einem vortrefflichen Schriftsteller und einem warmen Patrioten,

widinet

diefen Band,

jum Beweise der größten Hochachtung und Verehrung

Deffen Landsmann

ber Berfasser.

870424

#### 3 nhalt.

Fünftes Buch. Geschichte der Französischen Staatsveranderung, von der Abreise des Herrn Recker bis nach seiner Wiederkunft.

Der Morgen des vierzehnten Julius. Antheil bes herzogs von Orleans an den Begebenheiten Dieses Sages. Faische Beruchte. Versuch der Rauber, den königlichen Schat zu plundern. Gesandtschaft an den Gouverneur der Baftille, hrn. de Launan. Antwort bes Gouverneurs. Buftand ber Baffille. Befagung, welche fich in derfelben befand. Rar: theuser auf dem Rathhause. Verwirrung des Hrn. de Flesselles. Falsche Zeitung. Der Pobel bemachtigt sich des Wafe fenvorrathes in dem Hotel der Juvaliden. Offizire der Frang. Garde. Falsches Gerucht. Hr. de la Roziere bringt Nachriche ten von der Saftille. Angriff ber Baffille. 3meiter Angriff. Es wird Feuer angelegt. Mabemoifelle be Monfigun auf dem Scheiterhaufen. Bonnemer rettet fie aus dem Feuer. Die Besatung in der Bastille kapitulirt. Die Bastille wird ein: genommen. Drei gefangene Invaliden. Hinrichtung des Gou-rerneurs, und seiner Staabsoffizire. Rettung eines Gefan-genen. Ermordung des Herrn de Flesselles. Gefahr, in welcher der Prinz von Montbarren sich befand. Jubel des Volkes. Menschenkenntniß des hrn. Deleutre. Die Nacht von dem vierzehnten zu dem funfzehnten Julius. Falfche Gerüchte Minth bes Abbe Lefebure. Die Armee auf dem Marzfelde zieht sich zurück. Die Nationalversammlung senbet Abgesandte an den Konig. Antwort bes Königs. Zweite Antwort. Wirkung der Einnahme der Bastille auf den Sof. Anekdote. Die Soflinge hintergehen den König, aber der Herzog deliancourt fagt die Wahrheit. Mirabeaus unzeitiger Scherz. Mirabeaus Rede. Der König in der Nationalversammlung. Santerres Rlage. Bilberfiurmer im Palais Ronal. Ucber: triebenes Lob Heinrichs des Vierten. Falfche Gerüchte. Die Nachricht von der Nachgiebigkeit des Königs kommt nach Paris. Ein dem Berjoge von Orleans jugehöriger Brief wird aufgefangen, aber nicht geöffnet. Bericht bes herrn Garan de Coulon. Die Abgefandten der Nationalversamme, lung kommen nach Paris. La Fanette wird zum Kommens danten, und Bailly zum Maire gewählt. Beide kommen in Der Pobel will ein Madchen aufhangen. Lebensgefahr. Herrn Mouniers Bericht. Leichtfinn ber Versammlung. Brief der Versammlung an den Herrn Necker. La Favette rettet den Abbe Cordier aus den Händen des Pobels. Bericht des Herrn Deleutre. Allgemeine Bemerkungen. Enthüllung des Plans der Verschwornen. Anekdote den Or: leans betreffend. Mirabeaus Urtheil über Orleans. Poli: tische Betrachtungen. Der König kommt nach Naris. Hrn. Bailly's Anrede an den König. Jubeln der Pariser. Moreaus Rede. Hrn. Ethis de Corny Rede. Rückreise des Königs.





Gefahr, in welcher fich ber Abbe Lefebure befand. Maillard wirst sich zum Auführer der Weiber auf. Gewaltthätigfeis ten bieser Weiber. Sie ziehen durch die Thuillerien. mit dem wachthabenden Schweizer. Maillard beredet die Weiber, sich zu entwaffnen. Zug nach Versailles. Ankunft ju Chaillot; ju Gevres. Gewaltthätigkeiten ber Meiber. Froche Meden derselben. Manner in Weiberkleidern. rungen ber Weiber. Berathschlagungen der gedungenen Ko: nigsmörder. Gewaltkhätigkeiten, welche die Weiber zu Bis roflay an einigen Reitern verübten. Ankunft der Weiber ju Versailles. Gie verführen die Goldaten, und verfolgen Hr. de Savonnieres wird verwuns die Gardes du Korps. Der König befindet sich auf der Jagd. Er fommt nach Versailles jurick. Nationalversammlung. Unterredung zwischen Mirabeau und Mounier. Die Weiber erscheinen vor den Schranken der Versammlung. Maillards Rede. Gesandtschaft der Versammlung an den König. Abgefandte Weiber. Unterredung derselben mit dem herrn de St. Prieft. Unverschämte Rede des Maillard in det Versammlung. sterungen und Orohungen, welche die Weiber gegen die kos nigliche Familie ausstießen. Mirabeau und Barnave. Schände liches Betragen des Herzogs von Orleans. Die Gardes du Die Burgermilis von Verfailles. Deftaing. Morps. fialten zu der Flucht bes Königs, Der König weigert fich Seldenmuth ber Koniginn. gu Michen. Mademoiselle The: roigne de Mericourt. Mirabeau miegelt die Goldaten auf. . Ausgelassenheit und Frevelthaten des Pobels. Betrachtun: gen über die bei einem Aufruhr zu nehmenden Maagregeln. Unterhandlungen des Hrn. le Cointre mit den Meuchelmor: Die Meuchelmörder nahren sich von gebratenem Pfers Dern. deffeisch. hr. Monnier auf dem Schloße. Er bringt die erzwüngene Genehmigung des Königs nach der Versammlung. Ein Theil der Weiber kehrt nach Paris zurück, und wird . daselbst sehr gut aufgenommen. Es versammelt sich zu Pas ris die Burgermiliz auf dem Greveplate. La Kapette wird genothigt, seine Truppen nach Verfailles ju fuhren. der Miliz von Paris. Ankunft derselben zu Versatlles. Uns terredung des Hrn. la Fapette mit dem Könige. Unterres dung des Hrn. Gouvion mit dem Herrn Chauchard. staings unbesonnenes Betragen. Die Nacht vom fünften zuni sechsten Oktober. Der Morgen des sechsten Oftobers. Ermordung der Gardes du Korps. Gefahr, in welcher sich Gefecht des hrn. die Königinn nebst dem Könige befand. Durepaire mit feinen Mordern. Schreckliche Graufamkeit Der Nopfalhauer. des Pariser Pobels. Hr. Miomandre rettet das Leben der Königinn. Neue Verfolgung der Gare La Fanette erscheint. des du Korvs. Der König bittet Erhabener Muth der Ko: um Patdon für feine Leibmache. niginn. Verschworne in Weiberkleidern. Orleans. Miras beaus Frechheit. Reise nach Paris. Ankunft daselbst. 333.

## Fünftes Buch.

Geschichte der Französischen Staatsveränderung, von der Abreise des Herrn Necker, bis nach seiner Wiederkunft.

Der Morgen bes vierzehnten Julius. Antheil bes Bergogs von Orleans an den Begebenheiten biefes Tages. Falsche Beruchte. Berfuch ber Rauber, ben foniglichen Schat ju pfundern. Gefandtschaft an ben Gouverneur ber Bastille, Bru. De Launan. Antwort bes Gouverneurs. Buftand ber Baftifle. Befagung, welche fich in berfelben befand. theuser auf bem Rathhause. Berwirrung bes Brn. be Rless felles. Ralfche Zeitung. Der Pobel bemachtigt fich bes Baffenvorrathes in bem hotel ber Invaliden. Offizire ber Krang. Garde. Falsches Gerücht. Sr. be la Rogiere bringt Nachrichs ten von der Bastille. Angriff ber Bastille. Zweiter Angriff. Es wird Keuer angelegt. Mademoifelle be Monfigny auf bem Scheiterhaufen. Bonnemer rettet fie aus bem Feuer. Die Befatung in der Baftille favitulirt. Die Baftille mird eins genommen. Drei gefangene Juvaliden. hinrichtung des Gous verneurs, und feiner Staabsoffizire. Rettung eines Gefan, genen. Ermorbung bes herrn de Fleffelles. Gefahr, in welcher ber Pring von Montbarren fich befand. Jubel bes Wolfes. Menschenkenntnig bes hrn. Deleutre. Die Nacht von bem vierzehnten zu bem funfzehnten Julius. Falfche Geruchte. Muth des Abbe Lefebure. Die Armee auf bem Marifelbe gieht fich juruck. Die Nationalversammlung fenbet Abgefandte an ben Ronig. Antwort bes Ronigs. Zweite Antwort. Wirkung ber Ginnahme ber Baftille auf den Sof. Anefdote. Die Soffinge hintergeben ben Ronig, aber ber Bergog 3meiter Eheil. M

deliancourt fagt bie Wahrheit. Mirabeaus unteitiger Schert. Mirabeaus Rebe. Der Konig in ber Nationalversammlung. Bilberfturmer im Palais Royal. Ueber: Santerres Rlage. triebenes Lob Beinrichs bes Vierten. Falsche Gerüchte. Die Nachricht von ber Nachgiebigfeit des Konige fommt nach. Paris. Gin bem Bergoge von Orleans jugehöriger Brief wird aufgefangen, aber nicht geoffnet. Bericht bes herrn Baran be Coulon. Die Abgefandten ber Nationalversammi fung kommen nach Paris. La Fanette wird jum Kommens banten, und Bailly jum Maire gewählt. Beide fommen in Der Pobel will ein Mabchen aufhangen. Lebensgefahr. - herrn Mouniers Bericht. Leichtsinn ber Berfammlung. Brief ber Versammlung an ben herrn Necker. rettet ben Abbe Corbier aus den Sanben bes Pobels. Bericht bes herrn Deleutre. Allgemeine Bemerkungen. Enthullung bes Plans ber Berfchwornen. Anefdote ben Dr: leans betreffenb. Mirabeaus Urtheil über Orleans. tifche Betrachtungen. Der Konig fommt nach Paris. Srn. Bailly's Anrede an ben Konig. Jubeln ber Parifer. Moreaus Rebe. hrn. Ethis be Corny Rebe. Rudreise bes Ronigs. Beforgniffe ber Roniginn. Es wird auf ben Ronig geschofe Anekbote ben Orleans betreffenb. Begebenheiten bes hrn. Coules in ber Bastille. Beaumarchais in ber Bastille. La Fanette rettet ben Soules. Bittschrift ber Golbaten pon ber Frangofischen Garbe. Berordnung megen ber Sand, Ein Aufwiegler bes Bolfes wird gefangen werksgesellen. Ebelleute, welche ihre Titel aufgeben. genommen. der Hofferweiber. Gefangenschaft bes herrn Berthier ju Rompiegne. Flucht ber Großen. Aufruhr der Hands werksgesellen. Die Abtei Montmarte ift in Gefahr. Launans Testament. Heruntersegung bes Brodtpreises. la Tube. Foulons Lebensgeschichte. Er giebt fich felbst für geftorben aus. Er wird nach Paris gebracht. herr Deleutre ftellt ju Montmartre die Ruhe her. Brief bes Ronigs an den herrn la Fanette. Aufruhr auf dem Greveplage. Der Pobel verlangt Foulon ju feben; verlangt nachher, bag derfelbe hingerichtet werde; und gerath in Buth. La Fanet-Foulon wird hingerichtet. Berthier wird nach bem Rathhause gebracht. herr Bailly verhort ihn. wird hingerichtet. Rannibalischer Triumphjug durch die Stragen. herrn Etiennes be la Riviere Bericht über Berthier.

La Fayette legt seine Stelle nieber. Preffreiheit. La Fayet: te nimmt die niedergelegte Stelle wiederum an. Beratheschlagungen in der Nationalversammlung über diese Vorfälle. Mirabeau wiegelt das Volk gegen den Pariser Bürgerrathauf. Vertheidigung des Vürgerrathes. Errichtung einer Staatsinquisition. Angeber. Neckers Rückreise. Er ersscheint vor der Nationalversammlung. Cicero und Necker; La Fayette und Cato. Neckers Reise nach Paris. Folgen derselben. Zustand der Stadt Paris. Zustand der Prosvinzen.

Sed praecipuum ipse Vitellius ostentum erat, ignarus militiae, improvidus consilii. Quis ordo agminis, quae cura explorandi, quantus urgendo trahendove bello modus, alios rogitans, et ad omnes nuntios vultu quoque et incessu trepidus; dein temulentus... Dum dispergit vires, acerrimum militem, et usque in extrema obstinatum, trucidandum capiendumque tradidit, peritissimis centurionum dissentientibus, et, si consulerentur, vera dictufis. Arcuere eos intimi amicorum Vitellii, ita formatis principis auribus, ut aspera quae utilia, nec quidquam nisi jucundum et laesurum acciperet.

TACITUS Histor. lib. 3.

Un dem vierzehnten Julius des Jahres 1789 ereignete sich diesenige große Begebenheit, welche das
Schicksal Frankreichs entschied. Schon gegen sechs
Uhr des Morgens waren alle Straßen der Stadt Paris mit einer ungeheuren Menge Menschen, von jedem
Alter, Kange und Seschlecht, angefüllt, welche, unrus
hig und mit allerlei Wassen versehen, hin und her lies
fen. Auf Besehl des Herzogs von Orleans, und
auf dessen Kosten, wurden sechs hundert Spieße vers
fertigt, um das Volk zu bewassnen, a) und die Bes

刘 2

a) Procedure criminelle du Châtelet. Temoin 48, 104.

dienten des Bergogs führten felbft, in ihrer rothen, mit Silber verbramten Livree, den bewaffneten Pobel an. a) Diejenigen, welche fr. de Flesselles, an dem vorigen Abende, nach dem Kartheuserfloster, und nach andern Dr= ten gesandt hatte, um dort Waffen zu holen, kamen wis thend und schaumend zuruck, weil fie an allen den ange= zeigten Orten feine Waffen hatten finden fonnen. Gie behaupteten: man wolle nur Zeit gewinnen; man spotte ih= rer; und alle Mitglieder des beständigen Ausschusses fenen Verrather, welche aufgehangt werden mußten. Während des fürchterlichen Geschreies dieser Leute kam ein Trauerbote nach dem andern auf dem Rathhause an, Gegen fieben Uhr drangte fich ein erschrockener Sau= fe in den Saal, welcher fagte: das Regiment Royal Allemand fese sich am Thore in Schlachtordnung. Ein anderer Saufe sturzte sich, mit fürchterlichem Geschrei, herein, und gab vor: die Regimenter Royal Memand und Royal Eravatte sepen in, die Vorstadt St. Antoi= ne eingerückt und hieben Alles vor fich nieder, ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht; die Kanonen seven in den Straßen aufgepflanzt; die Straßen sepen mit Soldaten angefüllt; das Blut fließe firomweise; und bald werde die ganze Vorstadt St. Antoine von Grund aus zerstört senn. In demselbigen Augenblicke kam ein anderer Saufe, und fagte aus: die ju St. Denis postirten Regimenter seven im Anmarsche begriffen. Bei allen diesen schrecklichen Nachrichten blieb der beständige Ausschuß ruhig und unerschrocken. schiefte Boten nach der Vorstadt St. Antoine, und an= dere Boten nach allen Distriften, mit dem Befehle, überall garm zu schlagen, die Sturmglocken zu lauten, das Pflaster aufzunehmen, tiefe Gruben zu graben,

a) Procédure crim. du Châtelet. Témoin 79.

Verschanzungen zu machen, und sich gegen den ansrückenden Feind in Vertheidigungsstand zu seßen. Die Boten kamen zurück, und sagten: es wäre ein falscher karm; in der Vorstadt St. Antoine sen alles ruhig; und das Regiment Royal Allemand scheine eher gesneigt sich wegzubegeben, als vorzurücken.

Run kam die Nachricht, daß die Näuberbande, welche das Rloster zu St. Lazare geplündert hatte, sich wiederum versammle und Willens sen, den königlichen Schatz und die Diskontokasse zu plündern. Der Aussschuß verhinderte dieß, indem er nach beiden Orten

farte Wache fandte.

Gegen acht Uhr bes Morgens famen einige Perfonen nach dem Rathhause, welche aussagten; die Susaren rückten in der Borftadt St. Antoine vor, und die Ranonen auf den Thurmen der Bastille sepen gegen die Straße Um Blutvergießen zu verhüten, schicfte ber gerichtet. beständige Ausschuß einige Abgefandte nach der Ba= ftille, mit dem Gouverneur derfelben, herrn de Lau= nan, ju fprechen; ihn zu bitten, daß er die Ranonen jurückziehen laffen; und fein Ehrenwort zu verlangen, daß er feine Feindseligkeiten anfangen wolle; wogegen man ihm verspreche, daß das Volk sich auch gegen ihn rnhig verhalten wurde. Diefe drei Abgefandten gin= gen bin nach ber Baftine, und fagten der Schildmache: sie wünschten den herrn de Launan zu sprechen. Der Gouverneur und die übrigen Offizire erschienen, und befahlen, die Brucke niederzulaffen. Alls fie aber fa= hen, daß diefen Abgefandten eine große Menge Bolks nachfolgte: so fagte herr de Launan zu den Abgefand= ten: außer ihnen konne niemand hereinkommen, und an ihrer Stelle wurde er vier Unteroffizire als Geißel herausschicken. herr de launan nahm die Abgesand= ten fehr gut auf, und gab ihnen die Berficherung, das

von seiner Seite feine Feindseligkeiten angefangen werden sollten; dagegen hoffe er aber, daß auch das Volk feine Gewaltthätigkeiten gegen ihn, oder gegen die ihm anvertraute Festung, vornehmen werde; er hoffe ferner, daß, obgleich die Mauthhäuser verbrannt worden fenen, man doch nicht kommen werde, um feine Jug= brucken zu verbrennen. Dann bat er die Abgefand= ten jum Frühfinck, ag und trank mit ihnen, und fag= te: feit dem Aufstande bei hrn. Reveillon sen die Ba= stille mit Gewehren und Kriegsmunition hinlanglich versehen worden; auf den flachen Thurmen der Bastil= le lägen gegenwärtig funfzehn Ranonen, welche aber nur dazu dienten, bei feierlichen Gelegenheiten Freudenschuffe gu thun; gur Bertheidigung taugten fie nicht, benn, wenn fie einmal abgeschoffen waren, fo konnten fie nachher nicht wieder geladen werden, weil, um fie ju laden, fich der Kanonier über die Bruftwehr herausbeugen mußte, und folglich dem Feuer des Fein= des ausgesett fenn wurde. Die Lebensmittel in der Bastille bestanden damals in einem kleinen Vorrathe von Reis und in zwei Sacken Mehl; das Wasser kam durch einen Kanal, welcher leicht abgeschnitten werden konnte, von außen herein. Die Befatung bestand fonst gewöhnlich nur aus einigen Invaliden, aber seit dem Anfange der Unruhen waren zwei und breißig Schweizersoldaten, a) von dem Regimente Salis Sa= mada, unter den Befehlen des Lieutenants, herrn von der Flue, hinein gelegt worden. Außer diesen waren noch zwei und achtzig Invaliden, unter Anfüh= rung des hrn. von Monsigny, in der Bastille; folg=

- - -

a) Potits-Suisses heißen alle Schweizersoldaten in französissen schen Diensten, zum Unterschiede von ben Cent-Suisses ober Grand-Suisses, der Schweizergarde des Königs.

lich bestand die ganze Besatung in 115 Mann; aber die Festung war so außerordentlich seste, daß auch eine geringere Anzahl, zu ihrer Vertheidigung, hinstånglich gewesen senn würde.

Auf dem Rathhause danerte der Larm und das drohende Geschrei, daß die versprochenen Waffen ausgeliefert werben mochten, noch immer fort. Der Prior und Subprior des Kartheuferfloffers wurden von Sen. Joln, welchen Dr. von Flesselles, mit einem geschrie= benen und von ihm felbst unterzeichneten Befehle, nach diesem Kloster geschickt hatte, um dort Waffen zu holen, in das Verfammlungszimmer eingeführt. Auf dem Greveplate, vor dem Rathhaufe, hatte der Pobel biefe guten Bater geneckt und mißhandelt. Gie gitterten noch, als fie in den Saal traten, fie fcwankten und herr Joly sprach fonnten fein Wort vorbringen. flatt ihrer: "hier, fagte er, (indem er fich an hrn. de Fleffelles wandte,) whier ift ber Befehl, welchen Sie mir gestern gegeben haben, um im Rartheuserklofter "Flinten zu holen. Seute Morgen bin ich, mit funf= "jig Mann Begleitung, bort gewesen; wir haben ben "hrn. Prior und Subprior aufgefordert, uns fogleich -die verlangten Waffen auszuliefern, wobei wir be= merften: der von ihnengegebene Befehl ließe gar keinen Bweifel übrig, daß in dem Kloster Waffen vorhanden »fenn mußten. Diese haben uns geantwortet: fie ton= men nicht begreifen, woher es komme, daß man fo wielen Diftriften dergleichen Befehle gegeben habe; »niemals fen eine Flinte in ihrem Sause gewesen; fol= "de Befehle festen fie ber allergrößten Gefahr aus, windem fich in der Stadt das falfche Gerücht verbref-»te, ihr Rloster enthalte einen versteften Waffenvorrath. »Schon seit mehr als zwölf Stunden sen das Rloster mit einer ungeheuren Menge Menschen angefüllt,

wund werde es unaushörlich mehr und mehr. Alle sfagten, sie kamen, um die versteckten Wassen zu suchen. Die größte Vorsicht und Hale aller Recht=
schaffenen habe bis jest kaum zugereicht, ihr Kloster
vor der Plünderung zu sichern; eine, schon tausend=
mal, und von mehr als zwanzig verschiedenen Pastrouisen wiederholte Untersuchung, habe hinlänglich
bewiesen, daß in ihrem Kloster auch nicht eine einzige
Flinte versteckt sey. Rach dieser Erklärung haben
wir von ihnen verlangt, daß sie uns hierher begleiten
sfollten. Da sind diese Väter, und Sie, mein herr,
wollten Sie uns wohl das Geheimnis erklären?«

herr von Flesselles schien bei dieser Angede verwirrt, und stotterte; endlich aber fagte er: Dich habe
wmich geirrt . . . . man hat mich betrogen. Wit dieser Antwort unzufrieden, verlangte herr John, daß
ihm herr von Flesselles schriftlich gebe, in dem Kartheuserkloster seyen keine Wassen zu sinden. herr
von Flesselles that es. Dieser Vorfall brachte in den
Gemüthern Derjenigen, die nun schon seit vier und
zwanzig Stunden Wassen werlangten, und durch eitle
Versprechungen bis jest waren hingehalten, und vergeblich von einem Orte zum andern gesandt worden, Ungeduld, Erbitterung und Wuth, auf den höchsten Grad.

In diesem Augenblicke erschien ein Unbekannter, in einem blauen, mit Gold verbramten Rocke, in Stiesfeln, ganz mit Staube bedeckt und stark schwißend, auf dem Rathhause. Er schien sehr eilig zu seyn. Er komme, sagte er, von der Vorstadt St. Antoine, und diese sen voller Dragoner und Husaren, welche im Anrücken begriffen wären; um sie auszuhalten, has be er alles, was er nur habe sinden konnen, in die Straße werfen lassen; Holz, Steine, Stühle, Wagen, Rarren; das werde sie aber nicht lange aushalten;

---

Hulfe sen nothwendig; und zwar schleunige Hulfe. Andere, die ans der Borstadt St. Antoine kamen, verssicherten: von Allem was der Unbekannte gesagt habe, sen kein einziges Wort wahr.

Bwischen zehn und eilf Uhr kam Herr Ethis de Corny, welcher nach dem Sotel der Invaliden ge= sandt worden war, zurnck, und stattete dem Ausschusse von seiner Gesandtschaft Bericht ab. Er habe, fagte er, das Sotel mit einer großen Menge Bolks umge= ben gefunden; herr von Sombreuil, der Gouverneur des Sviels, habe ihm gefagt: er hatte schon den Abend vorherigehort, daß man zu ihm kommen wolle, um bei ihm Baffen abzuholen; da er aber über diefe Baffet bie bei ihm bloß niedergelegt waren, nicht befolen konne, so habe er es fur nothig gehalten einen Gilboten nach Verfailles ju fchit= fen, um von dort Verhaltungsbefehle zu verlan= gen; er wünschte fehr, daß man die Rückfehr dieses Eilboten abwarten mochte; übrigens versichere er, daß er den Wahlherren, und allen Burgern der Saupt= fladt, von Bergen ergeben sey. Diese Antwort brach= te herr Ethis de Corny an das, vor dem Thore ver= sammelte Bolf, zuruck. Alle waren es zufrieden, so lange zu marten, bis der Gilbote zurückfomme. Gini= ge lobten fogar das Verfahren. hierauf fam herr von Combreuil felbst heraus; wiederholte was er ge= fagt hatte: versicherte auf seine Offizirehre dem Bolfe, daß er demfelben von Bergen ergeben fen; ließ, als einen Beweis seiner Zuneigung, die Thore offnen. In diesem Augenblicke trat Einer unter dem Haufen hervor: bei dem kleinsten Aufschube fen die größte Gefahr vorhanden, und nun fen feine Zeit mehr zu verlieren, wenn nicht alles untergehen folle. Diese Rede wirkte auf das Volk. Im ersten Augen=

blicke war es entschlossen, die Waffen mit Gewalt wegzunehmen; und im zweiten Augenblicke war ber Entschluß schon ausgeführt. Der ganze Saufe stürzte hinein; drang in alle Zimmer des Hotels, und auch in die verborgenen Gewölber; den Schildwachen nahm man bie Flinten weg; im Sofe fand man Ranonen; und in einem unterirrdischen Gewolbe 30,000 Rlinten, auf Stroh liegend. Biele erstickten und blieben todt, in dem finftern Reller, in welchem die Waffen lagen, und wohin sich alle auf einmal drängten, so daß man weder vorwärts noch rückwärts konnte. An die Ra= nonen wurden Pferde gespannt, und diese fogleich weggeführt. Der Vorfall ift unbegreiflich, wenn man bedenft, daß nur wenige Schritte davon, auf bem Margfelde, a) das gange Lager der um Paris versammelten Schweizerregimenter lag. Es ift unbegreiflich, daß fich Befenval, der Kommendant, gar nicht rührte. Man behauptet, es fen deswegen ge= schehen, weil er fich fürchtete, der Pobel mochte ihm fein schönes, in Paris gelegenes Saus, zerfidren und verbrennen. b)

Nachdem dieser Bericht geendigt war, traten zwei, noch ganz junge Offizire der französischen Garde, in den Saal des Rathhauses. Sie sagten: sie kämen, zufolge der an sie ergangenen Einladung, um zu ersfahren, worin sie dem gemeinen Wesen nütlich senn könnten. herr von Flesselles fragte; was das für eis

a) Martfeld, champ de Mars, heißt es, weil vormals bie, ben Geschichtforschern hinlanglich bekannten, Wolfsver: sammlungen, im Monate Mart, auf bemfelben gehalten wurden.

b) Rivarol Journal politique national des Etats généraux. p. 72. 73.

ne Einladung sen, von der sie sprächen? Darauf über= gaben sie ihm folgendes Billet, welches sie ihn baten, laut vorzulesen.

"Die beiden Kompagnien der . . . . Rasernen sollen "sich, präzis um eilf Uhr, vor dem Nathhause in "Schlachtordnung stellen."

herr von Flesselles fragte: Don wem sie das Billet erhalten hatten? Gie schienen verwirrt, und ant= worteten: daß fie geglaubt hatten, man habe ihnen dasselbe von dem Rathhause zugeschickt. Darauf ant= wortete der Ausschuß: das Billet sey von niemand un= terschrieben; ihr Unerbieten konne der Stadt nur auf den Fall angenehm fenn, wenn fie, mit den Burgern vereinigt und zur Vertheidigung derfelben fechten Die Offizire antworteten: sie senen zwar wollten. bereit, ihr Blut fur das Vaterland zu vergießen, aber fie konnen keinen andern Befehlen gehorchen, als den Befehlen ihrer Oberoffizire. Indeffen ftanden die bei= den Kompagnien schon in Schlachtordnung vor dem In demfelbigen Augenblicke ftarzte fich Rathhause. ein furchtsamer Saufe, zitternd und bleich, in die Raths= ftube, und fagte: die Sufaren wutheten in der Borffadt Der Ausschuß bat die beiden Offizire, St. Antoine. mit ihren Goldaten den anrudenden hufaren entge= gen zu gehen. Die Offizire schlugen es ab, unter dem Vorwande, daß sie von ihren Obern keinen Be= fehl dazu erhalten hatten. Die Goldaten auf dem Plate riefen aus; sie sepen bereit, den Susaren entges gen zu ziehen. Man gab ihnen daher andere Offizi= re, und beide Rompagnien marschirten ab, kamen aber bald wieder, weil fie keinen Feind gefunden hatten.

Die nach der Bastille geschickten Abgesandten was ren nun schon zwei Stunden lang entfernt, und noch hatte man von ihnen keine Nachricht. Man wollte

diesen Umstand in Berathschlagung nehmen, als herr de la Moziere in den Saal trat, und ankundigte: er bringe Nachrichten von der Bastille. Bei diesem Worte entstand eine allgemeine Stille, und nun er= zählte er: Es sen zwar um die Bastille viel Volk ver= fammelt, doch konne man noch ziemlich leicht durch= tommen; man habe die Brucken niedergelaffen, und ihn jum Gouverneur geführt, bei welchem er die vor= her abgeschickten Gefandten beim Fruhstücke angetrof fen habe; sie waren aber gleith nachher weggegangen; er habe herrn de Launan gebeten, die Kanonen auf den Thürmen wegnehmen zu lassen; darauf habe der Gouverneur geantwortet : dies durfe er, ohne einen königlichen Befehl, nicht thun, aber die Kano= nen fenen ichon aus den Schießlochern zuruck gezogen und von den Laveten genommen. Die Offizire und Soldaten, fuhr er fort, hatten nach einer Unrede, wel= che er an sie gehalten habe, einstimmig geschworen: daß sie weder schießen, noch auf irgend eine andere Weise Jemand verwunden würden, wenn man sie nicht zuerst angriffe, und folglich zur Vertheidigung nothige. Er habe alsdann verlangt, auf die Thurme zu gehen, um alles selbst zu sehen; und herr de Launan ware mit ihm heraufgegangen. Er fen, feste er hingu, mit Demjenigen, was er gesehen habe, vollkommen zu= frieden, und überzeugt, daß man auf das gegebene Wort des Gouverneurs ficher rechnen durfe.

Diese Nachricht, daß Herr de Launan versprochen habe, nicht zu schießen, wenn er nicht angegriffen werde, wurde sogleich dem versammelten Volke auf dem Greveplaße bekannt gemacht. Alles dieses bestätigten auch die ersten Abgesandten, welche in diesem Augenblicke zurückkamen, und bis jest von dem Volke waren angehalten worden. Auch diese zweite Nach=

richt wollte man dem Volke bekannt machen. Die Abgesandten giengen die Treppe herunter, und begasten sich auf den Balkon vor dem Rathhause; der Trompeter sing an zu blasen, um Ausmerksamkeit unster dem Hausen zu erregen, und Stillschweigen zu gestieten, als man, von der Seite der Bastille her, einen Kanonenschuß hörte. In demselbigen Augenblicke schrie der ganze versammelte Hause, auf eine gräßliche Weise: "Verrath! Verrath!"

Eine halbe Stunde nachdem herr de la Rogie= re die Bastille verlassen hatte, und nach dem Rath= haufe zurückgefehrt war, fam ein ungeheurer Saufe Volks, mit Flinten, Sabeln, Degen und Aerten be= waffnet, vor der Baftille an: es waren eben die, welche das Invalidenhaus gestürmt, und bort die Waffen weggenommen hatten. Das Volf rief den Goldaten, und den Schildwachen auf den Thurmen der Baftille, zu: "Wir wollen die Baftille! Wir wollen die Baftille! Uebergebt uns die Baftille! Weg mit den Goldaten!» Ein Offizir antwortete diefen Leuten; er bat fie, fich wegzubegeben; er fellte ihnen vor, daß fie fich, wenn fie es magen follten, fich zu nahern, einer großen Ge= fahr aussehen wurden. Aber diese Vorstellungen hal= fen nichts; vielmehr nahm der Muth des Pobels zu, da er fah, daß man sich mit ihm in Unterredung ein= ließ, statt zu schießen. Zwei Kerle aus dem Saufen waren sogar frech genug, auf das niedrige Dach des Wachthauses zu klettern, und die Retten der Brucken mit Alexten abzuhauen, ohne daß die Befatung in der Bastille einen Schuß gethan hatte: sie bat nur, von diesem Vorhaben abzustehen. Jene kehrten sich nicht daran; sie ließen beide Zugbrücken nieder, und noch schoß man nicht auf sie. Durch diese unzeitige Scho= nung kühn gemacht, drangen sie weiter vor, in den

innern Sof, zur innern Zugbrucke, und schoffen nun zuerst auf die Soldaten in der Bastille. Die Solda= ten schossen wieder; und so fing sich das Gefecht an. Rach den ersten Schuffen der Soldaten begab fich der Saufe in Unordnung zuruck, und versteckte fich unter einem Gewolbe, unter welchem derfelbe auf die Gole daten unaufhörlich fort schoß, jedoch ohne es zu wa= gen, sich aufs neue der Brucke zu nabern. Bald nachher fah man, von den Tharmen der Baftille, in der Ferne eine Jahne, welcher eine große Menge Volfs nachfolgte. Sie naberte fich, und bald horte man den karm der Trommeln und ein großes jubelndes Geschrei. Diese Fahne war von dem Rathhause, mit einer Gefandtschaft, an hrn. de Launan geschieft, um ihn ju bitten: fein Burgerblut ju vergießen, fondern einige Goldaten von der Burgermiliz, gur Bewachung der Bastille, in dieselbige aufzunehmen. Gie mach= ten Zeichen mit ihren Sanden und Schnupftuchern, um sich denen in der Bastille als Abgefandte zu erken= nen zu geben. Man bemerkte die Zeichen nicht, und das Feuer dauerte fort. Der Pobel rief den Abge= fandten entgegen: man wolle feine Gefandtschaft, fon= dern- die Bastille, um dieselbe ju gerftoren, und den Gouverneur, um ihn aufzuhängen; denn man behaup= tete (welches aber nicht wahr war), der Gouverneur habe des Vormittags einige Burger verratherischer Beise nie= derschießen laffen. Indeffen fam eine neue Gesandtschaft mit Kahnen und Trommeln, von dem Rathhaufe bei der Bastille an. Diese Gefandtschaft drang bis in den in= nern Sof vor, und rief den Goldaten: dem Schießen Einhalt ju thun; denn fie wunschten, den Gon= verneur zu fprechen. Berr de Launay rief ihnen zu: die Kahnen mit den Abgeordneten mochte naber fom= men, aber das Bolk, welches sie begleite, folle sich

juruckziehen. Diefes geschah; die Abgefandten kamen naher; die Goldaten horten auf zu schießen; schulter= ten ihre Flinten verkehrt, und riefen den Abgefandten: fie mochten fich nahern, man wurde die innere Bugbrucke niederlaffen, und der Gouverneur wurde herunterkommen, um mit ihnen zu fprechen. Zugleich fleckten die Goldaten, jum Zeichen des Friedens, auf dem Thurme eine weiße Fahne auf. Diese Kahne fah man von außen, aber was die Goldaten fagten, das konnten die Abgesandten nicht verstehen. Abgefandten wollten in den innern Sof hineingeben, das Bolf bat fie aber, es nicht zu thun, und den Friedenssignalen nicht zu trauen. Indessen riefen die Unteroffizire, in der Bastille, aufs Reue, sie mochten bereinkommen, und fich nicht fürchten; aber die Abge= fandten, furchtfam gemacht, zogen fich mit bem Bolfe zurud. Run fagte herr de launan: biefe Abgefandten fenen wahrscheinlich nicht von der Stadt geschickt, fondern es fen eine bloße Kriegslift, um die Baftille einzunehmen; und als, ju eben biefer Zeit, ein ande= rer Saufe des Volks den Angriff auf die Brucke erneuerte; so wurde auch aus der Baftille wie= der gefeuert, und die Abgefandten, welche nunmehr glaubten, daß man fie bloß habe in die Baftille locken wollen, um fie zu ermorden, begaben fich hinweg.

Die Wuth des Pobels, gegen die Soldaten in der Bastille, hatte durch diese anscheinende Verrätherei noch zugenommen, und kannte nun keine Gränzen mehr. Der Angriss auf die innere Brücke wurde jetzt von neuem vorgenommen, und der Hause der Angreisfendennahm immer mehr und mehr zu, indem aus allen Gegenden der Stadt Leute, und endlich auch Kanonen ankamen. Weiber sochten an der Seite ihrer Mänsner, und Eine unter ihnen hat sich, durch ihre Tapsere

feit, vorzüglich ausgezeichnet. Bald nachher brachte man drei Fuder Stroh herbei; das Wachthaus, das Daus des Gouverneurs, und die Ruchen wurden in Brand gesteckt. Dieses Feuer war den Angreifenden felbst schädlich; denn durch dasselbe wurden sie von der zweiten Brucke, welche fie einnehmen wollten, ab= geschnitten. Das angelegte Feuer trieb indeffen eini= ge Personen, welche sich bis jest in dem Sause des Gouverneurs aufgehalten hatten, aus demfelben her= aus. Unter diesen befand fich ein schones, junges, wohlgekleidetes Frauenzimmer, Mademoiselle de Monfigny, die Tochter des Offizirs der Invaliden. Gie erschien im Sofe, und ein Saufe des Pobels be= machtigte fich ihrer. Vor Schrecken fiel fie ohnmach= tig zu Boden. Man trug sie in den außern Sof, und einer rief: "Seht! seht! hier ist de Launan's Toch= »ter! Alidere liefen herbei: und Einer sagte: "Weil »der Schurfe uns die Bastille nicht übergeben will: so »wollen wir seine Tochter, lebendig, vor seinen Augen . »verbrennen!» Sie legen sie sogleich, noch ohnmach= tig, auf einen Strobhaufen, welchen sie anstecken. Ihr Bater, oben auf dem Thurm, der feine Tochter in den Flammen sieht, springt die Treppe herunter und eilt ihr zu Sulfe; aber zwei Rugeln, die ihn zu gleicher Zeit treffen, strecken ihn leblos dahin. Einer aus dem haufen, Namens Bonnemer, welcher eis ne solche Grausamfeit verabscheut, drängt sich durch ihre, fie umgebenden Morder, entreißt fie den Flammen, und tragt fie an einen fichern Ort.

Run sagte Herr de Launay, er wolle die Festung übergeben. Dieses hatte er gleich im Anfange schon thun wollen, ehe noch ein Schuß geschehen war; aber Herr von der Flue, der Schweizerossizir, wollte es nicht zugeben, sondern antwortete: er dürse sich bei

feinem Regimente nicht mehr feben laffen, wenn er eine Restung, deren Bertheidigung ihm vom Ronige übertragen sen, übergebe, ohne auch nur einen Schuß gethan zu haben. Die in der Baftille befindlichen Invaliden weigerten fich, auf das Volf zu schießen; aber herr von der Flue drohte ihnen, daß er feinen Schweizersoldaten befehlen wolle, auf fie selbst zu schießen, wenn fie seinen Befehlen nicht gehorchen herr de Launan wußte gar nicht mehr, was er that, und fam nun auf den thorichten Einfall, die Bastille in die Luft zu sprengen. Er ergriff eine brens nende Lunte, um damit in das Pulvermagazin zu gehen und das Pulver anzusiecken; dabei bedachte er nicht ein= mal, daß er den Schluffel zu dem Pulvermagazin nicht has be. Zwei Unteroffizire hielten ihm ihre Bajonette entges gen, und er mußte zurückgehen. Endlich entschloß fich die Befagung, nach einer faum angefangenen Gegenwehr, Chamade schlagen zu laffen, eine weiße Fahne auf dem Thurme aufzusiecken, zu kapituliren, und die Festung ju übergeben. Dieses geschah. Die weiße Fahne, oder an ihrer Stelle ein weißes Schnupftuch, wurde auf dem Thurme aufgesteckt, und dreimal ging der Trommelschläger, Chamade schlagend, oben auf der Plateforme der Thurme herum. Ohne auf diese Friedenszeichen zu achten, fuhr das Bolf mit bestans digem Schießen fort.

Da die Belagerer endlich bemerkten, daß man aus der Bastille nicht mehr feure: so rückten sie, unter bes ständigem Schießen, bis an den Graben der inneren Brücke vor, und riefen: "Nieder mit der Brücke! Laßt "die Brücke nieder se herr von der Flue rief ihnen durch eine Schießscharte zu: "er wolle die Bastille überges "ben, aber er, verlange, mit militairischen Ehrenzeichen "auszumarschiren." Nein! Nein!» schrien sie, ihm zweiter Theil.

hierauf schrieb er, mit Bleistift, die alle entgegen. Rapitulation, und feefte dieselbe durch die Schießschars te beraus. Ein Brett wurde über den Graben gelegt, und Einer ging über daffelbe, um die Rapitulation gu Dann wurde fie den Umftehenden laut vorge= Sie lautete folgendermaßen: "Wir haben lefen. 20,000 Pfund Pulver; wir wollen die Bastille und Das ganze Quartier in die Luft fprengen, wenn ihr »die Rapitulation nicht annehmt. Wir wollen uns vergeben und die Waffen niederlegen; aber ihr maßt wersprechen, die Besatung nicht zu ermorden." Der Pobel rief, nach Borlesung diefer Kapitulation: "Last "die Brucke nieder, es foll euch fein leid geschehen." und herr Elie, ein Offizir, welcher das Bolf anführ= te, und Uniform trug, rief: »Bei Offizirsparole ver= »spreche ich, daß wir die Rapitulation annehmen; laßt »die Brücke nieder! «. Run, ohne weitere Garantie der Kapitulation zu verlangen, wurde die Brücke mies bergelaffen, und die Festung dem Pobet übergeben. Das Bolk fturzte wuthend herein, fiel über Ofizire und Soldaten her, vorzüglich über die Invaliden; denn die Schweizer hatten leinene Kittel über ihre Uniformen angezogen, weswegen man fie fur Gefangene hielt. Der Pobel drang in die Wohnungen der Offizire, verwüstete und zerstörte daselbst Alles was ihm unter die Sande kam, wahrend andere aus dem Bolfe, die fich im Sofe befanden, und noch nicht wußten, daß die Bastille eingenommen war, auf diese schossen, weil fie dafur hielten, das fie gur Befatung gehörten. Der Gouverneur der Bastille, Herr de Launan, wurde gefangen genommen. Da'er fich umringt und festge= halten sah, hob er die Alugen gen Himmel, und zog aus seiner Tasche ein Messer, mit welchem er sich er= stechen wollte. Man hielt ihm aber zurück, um ihn

im Triumphe nach dem Rathhause zu führen. Herr de Launay erinnerte an die Rapitulation; aber man hörte ihn nicht. Es war um fünf Uhr Nachmittags.

Die auf dem Rathhause versammelten Wahlherren hatten das Schießen gehört, und von Zeit zu Zeit er= fahren, was bei der Bastille vorging. Bald führte man Einen herbei, der am Arme verwundet war; balb trug man einen Andern in den Rathsfaal, der in den letten Zügen lag; bald brachte man die falsche Nachricht, die Bastille sen eingenommen. Go saßen sie, zwischen Furcht und Hoffnung, in banger Erwars tung, den ganzen Nachmittag über. Doch unterbrach ein anderer Vorfall diese anscheinende Ruhe. Unbekannte, beide im heftigen Zorne, kamen nach dem Rathhause, und sagten: sie seyen von den im Palais Royal versammelten Bürgern abgesandt, um herrn von Flesselles der Verratherei anzuklagen, welcher, nun schon feit vier und zwanzig Stunden, unter fal= schem Vorwande und ungegrandeten Versprechungen, die Waffen zurückhalte, die er liefern konnte; seine Absicht sen, die Stadt den Feinden des Baterlandes zu übergeben. herr von Flesselles antwortete: sein Gewiffen fen rein, er habe feine Pflicht erfüllt, und er konne mit den Feinden bes Vaterlandes feine ge= heime Korrespondenz unterhalten; denn er befände sich feit vier und zwanzig Stunden auf dem Rathhause, so daß auch seine kleinste Handlung den übrigen Mitglies dern des Ausschusses nicht habe verborgen bleiben fonnen.

Bald nachher kamen in den Saal eine Menge bes waffneter Bürger, die drei Invaliden hereinschleppten, welche sie, wie sie sagten, bei der Bastille, mit den Wassen in der Hand, gefangen hätten, und die sie, um sich zu rächen, sogleich, mit wüthendem Geschrei,

Country

aufzuhängen drohten. Einer dieser Jnvaliden, ein alter Mann mit grauen Haaren, welcher bei alle dem Mordgeschrei um ihn her ganz ruhig blieb, sagte: "Wie ist es möglich, daß ich auf meine Mitbürger sollte geschossen haben, da ich ganz unbewassnet bin, nund eben aus dem Wirthshause kam, wo ich eine Bouteille Wein geholt hatte. "Ein Wahlherr, Mitzglied des Ausschusses, rettete diese drei Schlachtopser der Volkswuth, indem er dem Pobel vorstellte, daß man sie, sie möchten nun schuldig oder unschuldig senn, nicht unverhört hinrichten könne; und daher befahl, daß sie nach dem Gesängnisse geführt, und daselbst bes wacht werden sollten.

Aehnliche Auftritte folgten einer auf den andern, bis endlich ein fürchterliches Geheul, welches man von der Ferne her horte, und welches, so wie es sich all= mählig näherte, immer mehr und mehr zunahm, die Einnahme der Baftille ankundigte. Die Schluffel dies fer Festung wurden in den Saal gebracht; ein Saufe bewaffneter, und noch vor Wuth schäumender Barger, stürzte in den Saal hinein, welche baten, oder vielmehr befahlen, daß man ben Schuldigen, die fie ge= fangen mitbrachten, auf der Stelle den Prozeß machen mochte. a) Zugleich ertonte der Greveplat von dem gräßlichsten Gebrulle. Der Pobel rif die Invaliden, die Schweizer, ben Gouverneur und die Offizire nieder, und schleifte fie auf der Erde bis in den Saal des Rathhauses. Von allen Seiten hörte man nichts als die Worte: "henft sie! henft sie! henft sie auf!s Ein gemeiner Kerl drangte sich durch die Menge, bis

TAGITUS Hist. 1. 3.

e) Clamore a proximis orto, sordida pars plebis supplicium Sabini exposcit, minas adulationesque miscet.

vor die Schranken, hinter welchen die Wahlherren sassen, und zeigte, mit dem teuslischen Lächeln der Wuth, eine blutige Halkschnalle, welche er zwischen dem Daumen und dem Zeigesinger emporhielt. Einer von den Wahlherren nähert sich ihm, um zu sehen, was. es ist. "Nehmen Sie es! Nehmen Sie es!» sagte der Kerl "es gehört Ihnen zu! Es ist de Launan's "Halkschnalle, dem ich so eben den Ropf abgeschlagen "habe!» Der Wahlherr schlug die Augen nieder und trat erschrocken zurück. "Seht mir einmal diesen dan rief der Kerl, "er fürchtet sich, wenn er Blut sieht!» a)

Der Saal war nun mit einer Menge bewafneter Men= - fchen aus allen Rlaffen fo fehr angefüllt, daß man fich darin nicht rühren konnte. Die meisten waren noch von dem Gefechte bei der Bastille ganz außer sich, fo daß sie nicht faben, nicht hörten, nicht wußten was sie thaten ober fagten. Einige fangen vor Freude; andere heulten por Buth; noch andere riefen aus: »feine Gnade! »feine Gnade fur die Gefangenen!». Der muntere Gesang der Freudenlieder, und der langfame, dumpfe und abgebrochene Son des Mordgeschreies, mischten sich, auf eine schreckliche Weise, in einander, und er= schatterten die Seele bis in das Innerste. Das Ge= schrei entzückte und schreckte zugleich. Während diefer Zeit brachte das Wolf auf dem Greveplage feiner Ras che ein Schlachtopfer nach dem andern. Erft ben Major der Bastille; dann den Aide = Major; dann den Lieutenant der Invaliden.

In dem Saale selbst waren noch immer die in der Bastille gefangenen Goldaten in Todesangst, weil

TAGITUS Hist. 1. 3,

a) Tum confossum conlaceratumque et abscisso capite truncum corpus Sabini in Gemonias trahunt.

der wathende Pobel alle Augenblicke fie zu erwargen Vorzäglich war der Pobel auf drei unter ih= drohte. nen erbittert, und am meisten auf einen, welcher vers wundet war. In demfelben Augenblicke waren hun= dert gezückte Sabel über seinem Ropfe, und der Po= bel schrie: »haut den Schurfen nieder!» Er zitterte und schwankte; er sah starr vor sich hin, und schien vor Schrecken außer sich. Ein Wahlherr, welcher mit dem Unglacklichen Mitleiden hatte, fand auf, rief, winkte mit der Hand, bat um Stillschweigen, und sagte, mit der tiefsten Menschenkenntniß, um erft die Aufmerksamkeit von dem Gegenstande der Wuth abzuleiten: Freunde! send ihrs, die ihr die Bastille verobert habt? Im Namen des Vaterlandes fordere wich euch auf, mir die Wahrheit zu sagen!» Sie wundern fich über eine folche Frage, fehn fich einan= der bestürzt an, und rufen endlich: "Wer anders als wwir?» — "Ich erkenne euch an dieser Sprache» fuhr Jener fort verzeiht, werthe Mitburger, ihr verdient onnsere ganze Hochachtung, und niemals wird die Mation vergessen, was sie euch schuldig ist! (fagte er ferner, mit einem finstern Gesichte) »send vihrs, die ihr den Tod eines entwaffneten Gefangenen "fordert?" — Ja! Ja! seinen Tod! seinen Tod!" rie= fen alle einstimmig. — »Wenn ihr so sprecht, so send wihr weiter nichts als ungeheure, feige Morder, fähig, »die schönste und größte Revolution mit Blut zu be= "flecken!" Gerührt dringt nun der Saufe auf den Sprechenden zu, alle wollen ihn umarmen. »Ja!» ruft Einer ver hat Recht, er ist menschlich; aber wir, was »waren wir im Begriffe zu thun?«—»Uns zu rachen,» schrie ein Kerl aus dem niedrigsten Pobel. menschlich: das mag seyn, aber wenn er herkame, »wo wir herkommen, so wurde er anders sprechen.»

And nun dringen wieder alle, mit gezückten Gabeln, auf den unglücklichen Goldaten zu. Die Ehre denfel= ben zu retten, war dem tapfern Marquis de la Galle »Dieser. Mensch» so sprach er (und der vorbehalten. Bug schildert feine Menschenkenntniß und fein Talent, über das Volk zu herrschen) "dieser Mensch hat, wie wihr fagt, auf seine Mitburger geschossen: man muß vein Exempel statuiren .... Bin ich Euer Kommens »dant?« Der Pobel antwortet burch ein Freudenge= schrei. »Wohlan! ich befehle, daß man ihn ins Ge= »fångniß führe, und ihn nach dem allerstrengsten »Kriegsrechte richte.» Die Wuth weicht dem Gehor= fam, und der Gefangene wird ohne Widerrede in Sicherheit gebracht. Aber während der Kommendant diesem das leben rettete, wurden die andern beiden von dem Pobel auf den Greveplat heruntergeschleppt und aufgehängt.

Indeffen ward herr von Flesselles laut der Berratherei angeflagt. Von Zeit zu Zeit zielten einige aus dem Haufen mit ihren Flinten auf ihn. Er faß da, in Angst und Furcht; er kaute und kaute an einem Biffen Brod, den er nicht Kraft genug hatte, herun= terzuschlucken; er suchte aber seine Unruhe auf seinen Gefichtszügen zu verbergen. Endlich fagte er: "weil "ich meinen Mitbürgern verdächtig bin: so ist es bes= »fer, wenn ich weggehe, wobei er von feinem Stuh= le aufstand. Einige stellten sich vor ihn, baten ihn, ju bleiben, und etwas falter fich ju betragen. Dar= auf riefen einige: Herr von Flesselles solle nach dem Palais Royal kommen, um dort von feinem Betragen Rechenschaft zu geben; und alle wiederholten: "Rach dem Palais Royal! Nach dem Palais Royal!» Er antwortete: »Wohlan! meine Herren, ich gehe nach dem Palais Royal!" Mit diesen Worten stand er auf,

- Selection

ging aus dem Saale durch die Menge; dann die Trepspe des Rathhauses herunter, über den Greveplaß. Das Volf drängte sich um ihn und folgte ihm nach. Er kam durch die aufgesteckten Bajonette bis an das Ende des Plaßes; dort aber tödtete ihn ein Pistolensschuß von einem Unbekannten. Der Pöbel schlug ihm den Ropf ab, und trug denselben, nebst dem von de Launan, auf Stangen gesteckt, in den Straßen von Paris herum.

herr Moreau von St. Mern wurde an Flesselles Stelle zum Prafidenten des beständigen Ausschusses er= wählt. Ein neuer Saufe, mit Flinten und Sabeln bewafnet, ffürzt fich in den Saal und schleppt den Prinzen von Montbarren und beffen Gemahlinn bis »Aristofraten! Aristofraten!« bor die Schranken. fo ruft das Volk, »bringt sie um! bringt sie um!» Die Prinzessin hob ihre ausgestreckten Arme zum himmel, und fant ohnmachtig nieder. Gie wurde fogleich in' ein Rebenzimmer getragen, und der Wuth des Pobels Der Pring ward von denen, die ihn her= entzogen. eingebracht hatten, bis zu dem Tische gestoßen, hinter welchem die Wahlherren faßen; auf denfelben wurde er mit der oberen Salfte seines Korpers übergeworfen und niedergedruckt, fo daß er fein Wort fprechen konn= te, und ihm das Geficht auf dem Tifche gepreßt und gequetscht wurde. Go blieb er einige Minuten, Endlich gelang es dem Marquis de la Galle, die Busthendsten zu entfernen und die übrigen zu mäßigen. Zwanzig Bajonette waren nun gegen de la Galle felbst gerichtet, der fich bes Prinzen annahm; aber der Beld fuhr unbeforgt in feiner Rede fort, und, fo wie er sprach, hoben sich die gegen seine Brust gerichteten Bajonette allmählich in die Hohe. So viel bewirkte de la Salle durch feine Beredfamfeit; er rettete fich.

- 5 to Ch

Aber den Prinzen zu retten, dazu gehörte körperliche Stärke, und auch diese besaß er. Er entris den Prinzen den Händen seiner Mörder, und stellte sich vor ihn, um ihm zum Schilde zu dienen. Erstaunt stehen sie da, über diesen Theaterstreich; der Pöbel klatscht dem Marquis lauten Beisall zu, und seine Buth ist verschwunden. "Mitbürger,» sagte der Prinz,» ihr wirrt euch, ich bin ein so guter Bürger als ihr, und wich habe sogar Theil an der Revolution; denn ich whin der Vater desjenigen, der dieselbe in der Franchesuch angefangen hat. Ja, meine Freunde, ich bin wder Vater des Prinzen von SaintsMaurice.» Nun wird der Pöbel ruhig, der Prinz macht sich den Augensblick zu Ruße, begiebt sich zu seiner Gemahlinn, und mit derselben nach Hause.

Raum hatte der Prinz mit seiner Gemahlinn den Saal verlassen, als ein anderer rasender Hause den Baron Bachmann, Major der Schweizergarde, und Herrn Chaulet, den Adjutanten dieser Garde, herseinbringt. Sie waren durch ein Misverständnis ansgehalten worden. herr Moreau besänstigte das Volk, und gab den beiden Offiziren eine Bürgerwache, welche dieselben nach Hause begleitete, und sie der Wuth des Pöbels entzog.

Der Tag der Einnahme der Bastille war ein sestlicher Tag für ganz Paris. Der Abend wurde mit
lautem Jubel und Frohlocken zugebracht. Der verfammelte Pobel zog in Prozession durch die Stadt.
Voran giengen einige Kerle, welche in bloßen Füßen,
in zerlumpten Kleidern, mit Blute besprüst, und mit
grimmigem Blicke, die abgehackten Hände und die,
von Blut triefenden Köpse der unglücklichen Ermordeten auf Spießen trugen. Diesen folgten Männer,

5.000

Weiber, Madchen, Kinder, Soldaten und Gefindel bon mancherlei Urt, nach. Gie fchleppten die in ber Baffille erbeuteten Ranonen feuchend mit fich fort, und führten die daselbst gefangen genommenen Golda= ten triumphirend in ber Stadt umber. Eine ungable bare Menge von Beibern fullte die Strafen an, durch welche ber Zug durchgieng: alle Fenster, und fogar Die Dacher maren mit ihnen befest. Die Burger und die Soldaten, welche fich bei ber Einnahme der Baftille vorzüglich ausgezeichnet hatten, wurden in Miethwagen geführt, oder von dem Bolfe auf den Sanden getragen, und von der ungeheuren zuschauenden Menge mit Jubeln und mit Sandeflatschen begleitet. den Fenstern und von den Dachern warf man Blumen, Straußer, Rrange und Bander, auf fie berab, unein= gedenk der breifigtaufend Mann Goldaten, welche Die Stadt belagerten, und vor Begierde brannten, Die Beschimpfung ihrer Kameraden an den leichtsinnigen Burgern rachen ju burfen.

Gegen neun Uhr des Abends kam Herr Deleustre nach dem Rathhause zurück, der drei Stunden vorher von der Versammlung nach dem Invalidens hause gesandt worden war, um dort die Ruhe unter dem Volke herzustellen, welches, unter dem Vorwansde, noch mehr versteckte Wassen zu suchen, das Hotel zu plündern drohte. Man hatte ihm nur zwölf Solsdaten zur Begleitung mitgegeben; dennoch erreichte er seinen Zweck, weil er Menschenkenntniß besaß. Alls er bei dem Hotel ankam, kand er im Hose desselben mehr als 10,000 Menschen versammelt, die ihm aber, da ihn die Reuter, welche vor ihm herritten, als einen Abgesandten von dem Rathhause ankändigten, sogleich Plat machten. Er kam mit seinen zwölf Soldaten

bis vor die Thure des hotels; fagte dem Bolfe, er wolle genaue Untersuchung anstellen; und bat, daß man ihm versprechen mochte, indeffen nicht mit Gewalt in das haus zu dringen. Der haufe versprach, und er ging hinein ju bem Gouverneur, herr von Diefer versicherte, daß feine Baffen Sombreuil. mehr im Sause vorhanden seven; man habe, fagte er, am Bormittage fogar die Schildmachen entwafnet, und über 30,000 Flinten weggenommen, von denen wenig= stens 12,000 in sehr gefährlichen Sanden sich befinden mußten; übrigens fen er bereit, alle Thuren zu öfnen, und die genaueste Untersuchung zu erlauben. Bah= rend herr von Sombreuil dieses fagte, bemuhte fich das Volk, mit Gewalt in die Reller des Hotels ein= judringen. herr Deleutre, welcher ben garm borte, ging herunter, und war, nach vielen vergeblichen Bers fuchen, endlich glucklich genug, mit der Sulfe feiner zwolf Goldaten, das Bolf ju befanftigen; ja, er mag= te es fogar, einen wohlgefleideten jungen Mann, welder ihm ins Gesicht fagte, er fen ein Berrather, und im Berftandniffe mit dem Gouverneur des Sotels, mit Gewalt aus dem Sofe wegbringen zu laffen. diesem Auftritte wollte man das große Gitterthor des Vorhofes des Hotels verschließen, um dem Volke den Eingang zu verwehren; aber herr Deleutre rief überlaut: »Dieß kann ich nicht zugeben, das Wolf hat mir versprochen, feine Gewaltthätigfeiten vorzunehmen, "und ich verlasse mich auf sein Wort." Der gange große Haufe flatschte ihm bei dieser Rede allgemeinen herr Deleutre, durch Diefen Beifall noch Beifall zu. mehr aufgemuntert, sprach so laut er konnte zu dem Saufen, welcher ihn umgab, und verlangte, die Men= ge follte unter fich felbft vier Perfonen auswählen, welche ihn bei der Untersuchung des hotels, die er

jeso vornehmen wolle, begleiten und ihm dabei behalflich fenn follten. Die vier Perfonen wurden gewählt. Nun fagte herr Deleutre ju diefen vier von dem Bolfe gewählten Personen: »Es ist gar nicht meine Abs sficht, felbst die Untersuchung anzustellen, ich übergebe wEuch die Vollmacht, welche ich hiezu von der Stadt verhalten habe; thut Ihr es, in meinem Namen, und "Euer Bericht foll der meinige fenn." Dieses Betras gen erhielt unter dem verfammelten Volfe allgemeinen Beifall. Die vier Abgefandten untersuchten das gange Saus, und brachten drei Stunden über diefer Untersuchung zu; nachher kamen sie zurück, und beriche teten, daß fie Dichts gefunden hatten. Das Bolf, welches in den Bericht ber von ihm felbst gewählten Abgesandten kein Mißtrauen segen konnte, war zufrie= den und begab fich ruhig hinweg. Golche fleine Züge find außerordentlich lehrreich! Sie beweisen, was ein einzelner Mann ausrichten kann, wenn er Menschen= fenntniß befist, und mit dem Pobel umzugehen ver-Ich habe nicht verfaumt, alle diese Züge, so= viel ich derselben habe auffinden konnen, anzuführen. Es find, denke ich, ausgestreute Saamen, welche bie ober da einmal Frucht bringen werden.

In der schrecklichen Nacht vom 14. auf den 15ten Julius war Niemand in Paris weder seines lebens noch seines Eigenthums sicher. Es war eine sinstere Nacht, und der Regen hörte nicht auf. Die Sturmsglocken wurden ohne Aushdren geläutet; Patrouillen giengen durch alle Straßen; nahmen männliche Einzwohner mit Gewalt aus ihren Häusern, und zwangen sie, Wache zu thun. Von Zeit zu Zeit hörte man einen entsernten Kanonenschuß. Sanz Paris war in Bewegung. "Zu den Wassen! Zu den Wassen! Der "Feind kommt! Der Feind kommt! Funszehntausend

Mann find im Anmarsche! Gie find schon ba! Gie \*fommen!" Go rief man unaufhorlich in allen Stra= Das Pflaster wurde aufgenommen; die Eingan= ge der Straßen wurden verschanzt; alle Fensier waren offen, und mit Weibern, Rindern und Greifen angefüllt, welche eine Menge Steine bereit hielten, um den Feind, den fie erwarteten, damit zu bedecken. Jun= ge, furchtsame Daddchen, hielten in ihren garten San= den, Degen, Sabel, Bratspieße, Meffer, um fich jur Wehre zu fegen, wenn der Feind in die Banfer dringen follee: denn man erwartete Alles, ohne bestimmt zu wiffen, was man erwartete. Einer meiner Freuns de hatte eine beträchtliche Menge Phosphor in kochendem Waffer geschmolzen, und hielt sich bereit, dem Reinde, wenn er durch feine Strafe ziehen follte, Dies ses unauslöschliche Feuer auf die Ropfe zu tropfeln.

Auf dem Rathhause war durch die ganze Nacht die Unruhe unbeschreiblich groß. herr Moreau de St. Mern, als Prafident der Wahlherren, verfichert; er habe in diefer Racht über dreitaufend Befehle ge= geben, und nur allein feine Raltblutigfeit und feine Rlugheit hatten ihn aus den größten Gefahren geret= Um eilf Uhr fundigte man ihm, mit Schrecken und Entsetzen an: 15,000 Mann seyen gegen die Stadt im Unmarsche begriffen. Sogleich schickte er herrn Deleutre nach der ihm genannten Gegend bin, um gu erfahren, ob die Rachricht gegründet fen. Rach der Bastille sandte er Herrn Soules mit 250 Mann, um diese Festung zu befegen, und vor einem Ueberfalle ficher zu ftellen. Sieben Leichname, von unbefannten Personen, die man in den Strafen ermordet gefunden hatte, befahl; er, offentlich auszusegen, damit ihre Verwandten sie am folgenden Tage erkennen mochten. Gegen Gin Uhr des Morgens wurde

vesen war. Bald hieß es: die königlichen Truppen befänden sich in der Vorstadt St. Denis; bald in der Vorstadt St. Denis; bald in der Vorstadt St. Marceau; bald in der Vorstadt St. Martin; bald an anderen Orten. An alle ihm gesnannten Oerter schickte er Truppen und Kanonen.

Gegen zwei Uhr des Morgens kam Herr Deleutre zurück. Er hatte keine Truppen angetroffen; es war ein falscher karm gewesen: aber er fand Männer, Weiber, Kinder und Greise, in trauriger Stille, bes schäftigt, das Pflaster der Straßen aufzunehmen und sich in Vertheidigungsstand zu setzen.

Um eben diese Zeit kamen fieben Soldaten von der Bargermiliz nach dem Rathhause, und verlangten, von herrn Moreau de St. Mern, mit großem Unge= fiame, Patronen; fie wollten, fagten fie, welche ba= ben, es moge fosten, was es auch wolle. Herr Mo= reau de St. Mern, weit fluger als der unglückliche Flesselles, versprach nicht, wie dieser, was er nicht Er ließ den Abbe Lefebure herauf halten konnte. kommen, der das Pulver in Verwahrung hatte. »Wie »viel Patronen haben Sie noch übrig?» fragte er die= fen. — Noch viere. — "Sehr wohl!" sagte er, mit vergnügter Mine, "wir muffen fuchen jedermann gu= frieden zu ftellen. » Die vier Patronen wurden unter die fieben Soldaten ausgetheilt; und alle fieben waren zufrieden, und dankten, indem fie weggiengen.

Der Abbe Lefebure hatte nun, seit vier und zwanstig Stunden, bei der ihm anvertrauten Aufsicht über das Pulvermagazin und über die Bertheilung des Schießpulvers, eine Sorgfalt, eine Klugheit, und einen Muth gezeigt, die beinahe unglaublich sind. Er stand zwischen den offenen Pulverfässern, alle Augensblicke in der größten Lebensgefahr. Der Pöbel drängte

fich hinein. Einige schoffen im Magazine ihre Flinten und Pistolen los, um zu versuchen, ob das Pulver auch gut sey; Andere rauchten neben den offenen Puls verfässern Toback, um den Abbe zu zwingen, ihre Pfeifen zu einem ungeheuren Preise zu kaufen. der Racht war der Haufe, welcher sich herbei drängte, um Pulver zu befommen, so groß, daß der Abbe daf felbe fo schnell als möglich, aus den offenen Kaffern in papiernen Daten, schopfen mußte. Dadurch wur= de der ganze Saal mit feinem Schiefpulverstaube an= gefüllt; die brennenden Lichter fiengen schon an schwäs cher zu leuchten; und vielleicht war der Augenblick nahe, in welchem das ganze Magazin, mit dem Rath= hause und den umliegenden Gebauden in die Luft ge= flogen ware, wenn nicht ein hereintretender Offizir die Umstehenden auf die große Gefahr, in welcher sie sich befanden, aufmerksam gemacht hatte. Es sen, fagte Diefer, ein wahres Wunder, daß die brennenden Lich= ter den Pulverstaub noch nicht angezündet hatten, und es fen die bochfte Zeit, dem Unglacke, welches fie be-Dieses geschah dadurch, daß drohe, vorzubeugen. man um die Lichter eine papierne Einfaffung machte. Außer der Vertheilung des Schiefpulvers gab der Abbe Lefebure den hungrigen, welche in Menge in fein Magazin famen, Geld, um fich Lebensmittel zu faufen; und den Menschen aus dem niedrigften Po= bel, welche bewaffnet zu ihm kamen, kaufte er ihre Waffen ab, weil er diefelben, in folden Sanden, für die gemeine Rube und Sicherheit gefahrlich hielt.

In dieser Nacht zog sich die ganze, auf dem Märzsfelde versammelte Armee eilfertig gegen Versailles zus rück, mit hinterlassung der Zelten, Betten, Decken, und des übrigen Feldgerathes. Des Morgens früh pländerten die tapferen Pariser das Lager. Die Eins

nahme und Plünderung dieses, auf eine so unerhörte Weise verlassenen Lagers, rechnen sie unter ihre größe ten Heldenthaten, und haben seit dieser Zeit sich selbst den Ramen Pariser Helden (braves Parisieus; vainqueurs de la Bastille) beigelegt.

Die Sitzung der Nationalversammlung daurte die ganze Nacht, von dem 13ten auf den 14ten Julius, ununterbrochen fort, und Herr la Fanette, als Vice-Prästdent, hatte den Vorsit. Um Abende des vierzehnten Julius kamen Nachrichten von Paris, von den Unruhen, welche daselbst herrschten, aber noch nicht von Einnahme der Bassille. Die Versammlung beschloß: eine neue Gesandtschaft zu dem Könige zu schicken, um ihm die von Paris erhaltenen traurigen Nachrichten mitzutheisen, und ihn aufs neue zu ditzen, daß er den Truppen Vesehl geben möge, sich zu entsernen.

Sobald diese Gesandtschaft zum Könige gegangen war, erschien in der Rationalversammlung eine Gessandtschaft von Paris, welche den Zustand der Hauptsstadt, vor der Einnahme der Bastille, mit sehr starken Farben schilderte. Die Rationalversammlung besschloß: eine neue Gesandtschaft zu dem Könige zu sens den, um ihn diese Rachrichten mitzutheilen, obzleich die erstabgesandte noch nicht zurückgekommen war.

Den ersten Abgesandten gab der König solgende Antwort: "Ich habe mich ohne Aushören damit be= "schäftigt, Mittel auszusinden, um die Nuhe in Paris "wiederum herzustellen; ich habe deswegen dem Vor= "sitzer des Bürgerraths, und den Räthen selbst besoh= "len, hieher zu kommen, damit ich mit ihnen das "Nöthige verabreden könne. Seither habe ich ersah= "ren, daß eine Bürgermiliz errichtet worden ist, und "sogleich habe ich meinen Staabsossiziren Besehl ges geben,

a support.

"Jen, um derselben mit ihrer Erfahrung zu dienen, "und den Eifer der guten Staatsbürger zu unter= "siützen. a) Auch habe ich befohlen, daß die auf "dem Märzselde versammelten Truppen sich von Parist "entfernen sollten. Unruhe, über die zu Parist vorge= "fallenen Unordnungen, fühlt gewiß Jedermann; und "Riemand mehr als ich."

Der zweiten Gesandtschaft antwortete der König:
"Durch Erzählung des zu Paris vorgefallenen Un=
"glücks verwunden Sie mein Herz immer mehr und
"mehr. Ich kann nicht glauben, daß die den Trup=
"pen gegebenen Befehle die Ursache desselben sind.
"Sie wissen, was ich den ersten Abgesandten geant=
"wortet habe, und zu dieser Antwort weiß ich nichtst "hinzuzusehen."

Die Pariser Abgesandten reisten nun wieder nach Paris zurück: aber ehe sie noch die Versammlung verstießen, bat sie Herr la Fanette: daß sie den Staabsofs sieren, welche, zufolge der Antwort des Königs, die Regierung an die Spiße der Bürgerniliz zu seßen versuchen würde, ja nicht trauen möchten. Auf ihrer Kückreise wurden sie zu Seves von den Schweizerregismentern angehalten, und erfuhren, daß diese Regismenter, auf königlich en Besehl, in der Nacht, plößlich ihr kager, auf dem Märzselde, mit Jurückslassung alles ihres Feldgeräthes, verlassen hätten.

In der Nacht von dem 14. zu dem 15. Jul. kam die Nachricht von der Eroberung der Bastille zu Versailles an. Diese Nachricht versetzte den Hof in den größten

a) Ipse Vitellius vulgus ignavum, et nihil ultra verba ausurum, falsa specie, exercitum et legiones appellat.

TACITUS Hist. lib. 5.

Schrecken. Man fürchtete sich zu Versailles nunmehr eben so sehr vor den Parisern, als sich die Pariser vor Versailles fürchteten. Dem Könige verbarg man sorgkältig Alles was zu Paris vorgefallen war. Er ersuhr nichts davon. Um neun Uhr des Nachts kam Herr Berthier, der Intendant der Stadt Paris, zu Versailles an. Er trat in das Zimmer des Monarschen. Dieser ging ihm entgegen, und fragte ungedulzdig: »Run! nun, Herr Berthier, was giebts Reues? "Was geht zu Paris vor? Wie sieht es um die Unruschen? — »Es geht so ziemlich, Sire. Es ist zwar vein kleiner Auslauf gewesen, man hat aber denselben bald unterdrückt, und er hat weiter keine Folgen geschabt.» a)

Aber nicht nur verbarg man dem Monarchen forg= fältig Alles was zu Paris geschehen war, sondern man betrog ihn noch ferner vorsätzlich, indem man ihm er= zählte was nicht geschehen war. Während gang Paris sich in einem Zustande des erklartesten Aufruhrs be= fand, fagte man bem Ronige, es fen dafelbft Alles ru= hig; während die Schauspielhäuser der Hauptstadt verschlossen blieben, und nicht geoffnet werden durften, ließ der Minister, Baron d.e Breteuil, täglich bas Berzeichniß der aufzuführenden Schauspiele drucken, und daffelbe dem Konige vorlegen; wahrend die Staatspapiere, seit der Abreise des Berrn Recker, täglich am Werthe fielen, ließ der genannte Minister taglich einen Wechselfurs drucken, welchen er dem Ronige vorlegte, und aus welchem erhellte, daß, feit der Abreise des Finanzministers, der Kredit des Staas tes mehr und mehr gestiegen fen.

a) Corréspondance d'un habitant de Paris. p. 84.

Die Parthei am Hofe, welche den guten König bestrog, und welche, zwischen Versailles und Paris, eine große Armee versammelt hatte, bestand aus dem Basron de Breteuil, dem Grasen von Artvis, der Königinn, den Prinzen vom Geblüte, und einigen geistlichen Prälaten. Der Graf von Provenze, der ältere Bruder des Königs, misbilligte den schändlichen Plan, und nahm keinen Theil an den Berathschlaguns gen der Verbündeten.

Nachdem man zu Bersailles erfahren hatte, wie leicht is den Parisern geworden sen, die Truppen zu versühren, und dieselben zum Absalle zu bewegen: da wandte man Alles an, um sich ihrer Treue und ihres Gehorsams zu versichern. Der Sold der Truppen wurde nicht nur erhöht, sondern die vornehmsten Dasmen des Hoses unterhielten sich, während der Nacht, zu Trianon und in der Orangerie zu Versailles, mit den Unterossiziren und Soldaten. Sie theilten Geld, Wein, glatte Worte und Gunstbezeugungen, unter dieselben aus, um sich ihrer Treue zu versichern. Als aber die Nachricht von der Einnahme der Basille nach Versailles kam, da zitterten alle diesenigen, welsche zu dem Bunde gehörten.

In der Nacht von dem 14. zu dem 15ten Julius, als sich der König nach seinem Schlafzimmer begeben hatte, um sich zu Bette zu legen, trat, nach Mittersnacht, der Herzog von Liancourt in das Zimmer des Monarchen. Er erzählte die großen Begebenheisten, welche zu Paris vorgefallen waren, und stellte dem Könige vor, wie groß die Gefahr sen, die Ihm selbst, seiner Familie, und dem Königreiche drohe, wenn Er nicht nachgebe. Der König, über diese Nachricht äußerst erschrocken, versprach, Alles zu thun was man von Ihm nur verlangen würde. Der Herzog bat den

König, selbst in die Nationalversammlung zu kommen, und der König versprach es.

Un bem isten Julius berathschlagte fich die Das tionalversammlung, nach Anhorung der traurigen Nachrichten, welche von Paris herkamen, über Dasjenige was nunmehr zu thun sey. Die Mitglieber der Versammlung waren erschrocken und bestürzt. Rur Mirabeau scherzte darüber; und als herr De s premenil vorschlug, daß fich die drei Stande tren= nen, und daß man Standeweise, und nicht Ropf= weife, Stimmen fammeln follte, fand Mirabeau auf, und sagte: "Sie wissen also nicht, mein herr, "daß man jest in Paris nur nach Ropfen rechnet!» a) In der Nationalversammlung wurde vorgeschlagen, eine neue Abdresse an den Konig übergeben zu lassen, um ihn nochmals zu bitten, die Truppen, vorzüglich die Deutschen und Schweizer = Regimenter, zu entfer= nen. Während man fich noch berathschlagte, was, und wie man es bem Konige fagen wolle, fand Dis rabeau auf, und rief, mit ber ihm eigenen Beftig= feit: b) "Sagen Sie ihm, daß die fremden Sorden, mit denen wir umgeben find, gestern, von den Prin= men, den Prinzessinnen, den mannlichen und weib= Michen Gunftlingen, Befuche, Liebkofungen, Bermahnungen und Geschenke erhalten haben. Sagen Sie wihm, daß, die ganze Nacht hindurch, diese fremden Anechte, voll von Golde und Wein, in ihren gottes= wergessenen Sefängen, die Unterjochung Frankreichs

a) Monsieur! Monsieur! vous ignorez donc, qu'à Paris on n'opine plus que par TETES!

Histoire de France pendant trois mois, p. 100.

b) 19 Leure du Comte de Mirabeau à ses Commettans.

»verkundigt, und daß ihre unmenschlichen Bunfche die »Zerftorung ber Nationalversammlung verlangt haben. "Sagen Sie ihm, daß, sogar in seinem Pallaste, die »Soffente nach diefer barbarischen Mufik tanzten, und »daß vor der Bartholomausnacht abnliche Auftritte »vorhergegangen seyen. Sagen Sie ihm, daß der "Seinrich, deffen Undenfen ber gange Beltfreis pfegnet, derjenige unter feinen Borfahren, den er fich wzum Vorbilde wählte, in bas aufrührerische Paris, mwelches er in Person belagerte, Zufuhren von Lebensmitteln schickte; daß hingegen seine blutdurstigen »Rathgeber alles Mehl aufhalten, welches für das ges »treue und ausgehungerte Paris bestimmt ift. a) Diese, mit allem Feuer ber Beredsamkeit gemalte Schilderung, war zwar febr übertrieben, aber fie diente dazu, in einem fo fritischen Zeitpunkte die Ge= muther auf denjenigen Grad zu stimmen, auf welchem man fle haben wollte, und fie verfehlte ihrer Birkung In diesem Zeitpunkte untersuchte niemand; nicht. man glaubte Alles; und je unwahrscheinlicher ein Gerücht war, desto mehr Beifall fand es. Das wußte Mirabeau, und darauf hatte er gerechnet. Die Ges fandtschaft, welche dem Konige diese Addresse überbrin= gen follte, wollte eben ben Saal verlaffen, als ihr ber Herzog von Liancourt entgegenkam, und der Ber= fammlung die Ankunft des Königs verkändigte. waren alle Gemüther abermals umgestimmt, und ein Freudengeschrei, welches gar fein Ende nehmen wollte, verdrängte die vorhergegangene Traurigfeit. Mitglied der Nationalversammlung fand auf und sag=

TACITUS Hist. lib. 1.

a) Ignavissimus quisque, et, ut res docuit, in periculo non ausurus, nimii verbis, linguae feroces.

ven Monorchen; wir sind ihm unsere Hochachtung "schuldig; Ler ich bitte Sie, meine Herren, hören "Sie doch mit diesem unzeitigen Lärm auf. Wir mussen "sen den König mit einem traurigen Stillschweigen em= "pfangen. Ein anderer sagte: "Wir sind Frankreischer, und wir wollen nur unser Herz um Rath fras "gen, wie wir den König empfangen sollen.»

Der Graf Clermont Tonnerre sprach: "Die "Versammlung muß, bei dem Eintritte des Königs, in "der größten Ruhe und im tiefsten Stillschweigen "senn." Herr Mounier sagte: "Wir haben hier "feine königliche Sitzung, wie im Parlamente, zu "befürchten. Ueberlassen wir uns also einer gerechten "Freude, und allen unsern Sefühlen." Ein Anderer rief: Die tiefste Stille allein ist dieser erhabenen "Versammlung würdig."

Eine Berathschlagung, wie diese, beweist doch wohl deutlich genug, daß die Versammlung aus Frankreichern bestand. Würde wohl in einem ans dern Lande, unter solchen Umständen, eine gesetzes bende Versammlung, würden die Stellvertreter einer großen Nation, sich so weit erniedrigen, während Bürsgerblut floß, während der Bürgerkrieg schon angefanzen hatte, Nollen auszutheilen, oder in ein Freudenzeschrei auszubrechen?

Der König erscheint in der Versammlung ohne Gefolge, ganz allein, mit seinen beiden Brüdern; er stellt sich vor die Versammlung, und hält, mit unbes decktem Haupte, folgende Rede, sobald der kärm und das Geschrei: "Soch lebe der König!» aufgehört hat.
"Meine Herren!»

"Ich habe Sie versammelt, um mich mit Ihnen aber die wichtigsten Staatsangelegenheiten zu berath=

---

**\*** 

»schlagen. Run giebt es aber feine wichtigeren, feine, odie mir mehr am Bergen liegen, als die Unordnungen, melche in der Hauptstadt herrschen. Das Saupt der Mation fommt mit Zuversicht mitten unter die Stellvers streter derfelben, um ihnen feinen Schmerg barüber ju bezeugen, und um sie zu ersuchen, Mittel auszufinden, "die Ordnung und Ruhe wiederum herzustellen. Ich weiß, daß man ungerechten Berdacht geschöpft hat; wich weiß, daß man gewagt hat, ju behaupten, Ihre "Personen sepen nicht sicher. Sollte es wohl nothig pfenn, Sie zu versichern, daß diese ftrafbaren Gerüchte Dungegrundet find, fur deren Falschheit schon mein »bekannter Karafter burgt? Wohlan! ich fomme hiewher; ich, der ich nur Eins mit der Nation bin; ich, Der ich mich Ihnen anvertraue. Selfen Gie mir Ich erwar= wieht das heil des Staates zu bevestigen. ste dieß von der Rationalversammlung. Der Eifer Der Stellvertreter meines Bolfes, die zum allgemeis men Wohl versammelt find, burgt mir dafür: und »da ich auf die Liebe und auf die Treue meiner Un= sterthanen ficher gable: so habe ich den Truppen Be= sehl gegeben, fich von Paris und von Berfailles zu wentfernen. Ich erlaube Ihnen; ich ersuche Sie so= sgar, meine Gefinnungen der hauptstadt befannt zu machen. a)

Dreimal wurde diese Rede des Königs, durch das Freudengeschrei und durch das Beifallflatschen der Nationalversammlung, unterbrochen. Der President dankte dem Könige, und entschuldigte den betäubenden Lärm und das händeklatschen (welches, wie er sagte, so sehr gegen die der Majestät schuldige hochachtung

a) Nec deerat ipse Vitellius, vultu, voce, lacrymis, misericordiam elicere, largus promissis, et, quae natura trepidantium est, immodicus. TACIT. Hist. lib. 3.

fen) durch die außerordentliche Liebe der Frankreicher zu ihrem Könige. Der König verließ die Versamm= lung. Alle Mitglieder drängten sich ihm nach; sie begleiteten ihn bis nach dem Pallaste, und mit ihnen das Volk, welches sich zu dem Könige zudrängte, und in ein wildes Jauchzen und Freudengeschrei: "Hoch wlebe der König! Lange lebe der König!» ausbrach. Die Königinn, mit dem Däuphin auf den Armen, ersschien auf dem Valkon, und nun sing das Rusen von Neuem an. Der König begab sich sogleich nach der Kaspelle, und dankte der Vorsehung für die hergestellte Ruhe.

Sobald die Nationalversammlung wiederum von dem Schlosse in ihren Versammlungssaal zurückgekehrt war, beschloß sie, sogleich eine Gesandtschaft nach Pasris zu senden, um die angenehme Nachricht der Hauptssadt mitzutheilen.

An diesem Tage (am 15ten Julius 1789) hatte indessen in Paris, auf dem Rathhause, der beständige Ausschuß der Wahlherren seine Sigungen ununterbros den fortgesett. Einer von den Wablherren, herr Santerre, fam und beklagte sich bei dem Ausschusse. Bestern» sagte er »hat mich das Volk zum Kommen= »danten ber Vorstadt St. Antoine gewählt, und ich An der Spike eines Sau-»habe den Eid geschworen. »fens von 400 Mann, welche ich anführte, habe ich Die Bastille mit erobern helfen. Ich fam fogar auf »ben Gedanken, eine große Menge Spickol und Rels »kendl durch Phosphor anzugünden, und durch eine »Feuersprütze brennend in die Bastille sprengen zu las-»fen, um diefelbe defto eher einzunehmen. Die Feuer= »sprüte stand auf meinen Befehl schon bereit, als die Bastille eingenommen wurde. In demfelbigen Aus "genblicke fah- ich; daß ein Schweizerfoldat meinen Bedienten auf dem Thurme umbrachte, und densel=

- - -

»ben über die Mauer herunterwarf; aber bald nachher »fah ich auch, daß ein Freund meines Bedienten diesen »Schweizersoldaten eben so umbrachte, und eben so wom Thurme herunterwarf. Nachher rettete ich ei= mem Invaliden das leben, welchen das Volf mit Ges -walt henken wollte: aber darüber gerieth ich felbst win die größte Lebensgefahr. In demfelbigen Augen= blicke, da, auf meinen Befehl, der Invalide losge= »lassen wurde, brangte sich, durch das Volk, ein Weib mauf mich zu; schaumend vor Wuth, verlangte ffe von »den Umftehenden ein Meffer, um den Invaliden zu vermorden, und schrie mir babei ins Gesicht: » Michtes "würdiger! bu begnadigst den Bosewicht, welcher mei= »nen Mann umgebracht hat!« — Auch die Umstehen= »den fagten: der Mann dieser Frau sen in der Bastille "umgefommen. Die Wuth des Weibes, ihr Geschrei and ihre Borwarfe, stimmten alle Gemuther auf ein= mal um, fo daß, ohne die größte Standhaftigkeit wund Gegenwart des Geiftes, und ohne den Beiftand saller Derjenigen die mich fannten, ich, von dem, ges agen mich aufgebrachten Bolfe, hingerichtet worden "fein wurde.«

Der beständige Ausschuß lobte die Tapferkeit des Hrn. Santerre, und fuhr nachher in seinen Arbeiten fort.

Segen acht Uhr des Vormittags brachte man auf das Rathhaus die Briefe, welche in den Taschen des unglücklichen Flesselles gefunden worden waren. Alle schienen unbedeutend, und die meisten hatten eine Beziehung auf seine häuslichen Angelegenheiten.

Im Palais Aoyal versammelte sich indessen die unruhige Pariser Jugend. Die seurigen Jünglinge branuten vor Muth und Tapferkeit, und sprachen von nichts, als davon, dem Feinde entgegen zu gehen, und denselben in die Flucht zu schlagen; dem Feinde, der

4

wie sie alle wusten, nicht vorhanden war. Um nicht unthatig ju fenn, wollten fie fich an Buffen und Stas tuen rachen; an Buften und Statuen folcher Manner die ihnen verhaßt waren, und die fich, durch eine unzeitige Flucht, gerettet hatten. Es wurde ein Prans aer errichtet, und die Buften auf denfelben gefest. Mit folden lappischen Kindereien verfloß die Zeit, bis endlich Einer aufstand, und, im vollen Gefühle ber neu erworbenen Freiheit, und der Tapferfeit die fei= nen Reind fürchtet, fo lange fie keinen fieht, der Sta= tue Ludwigs des Dierzehnten auf der Place Victoi= re, ben Krieg ankundigte. "Was thun wir hier," rief er aus, slaßt uns hingehen und uns die vier Ra= stionen befreien, welche auf die unverschamteste DBeife zu den Füßen eines eben fo eiteln als übermű= nthigen Monarchen angekettet find; laßt uns ihre Fef-»feln zerbrechen; fogar das Erz werde frei: »und das Schickfal der Statuen des nnfterblichen "Mannes, bes großen Rerfermeifters der Baftille, "lehre Seines Gleichen, daß auch die Denkmaler des "Stolzes der Berganglichfeit unterworfen find. " a) Schon mar der Saufe bereit aufzubrechen, um diefes aroße Unternehmen auszuführen, als der junge Etien= ne (ein Nachkömmling des berühmten Gelehrten die= fes Nahmens) aufstand: »Was! rief er, wollt ihr, »wie Gothen und Bandalen, uns in die Barbarei murucführen? Achtet die Runfte, und das Andenken wber Woreltern des Burgerfonigs, welchen uns endlich "der himmel geschenft hat. Gehen wir lieber, meine "Freunde, zu der Statue des großen Beinrichs!«

Nun ziehen alle nach dem Pont neuf, zu der Stastue Heinrichs des Vierten: Dort werfen sie sich nieder auf ihr Angesicht und beten ihn an, und, im Taumel

a) Dufaulx de l'insurrection Parisienne, p. 54.

der Freude und der Bewunderung, kronen sie sein Haupt mit Blumenfranzen, schmücken sein Pferd, und seinem Pferde die Nationalkokarbe auf.

Die Bewunderung, welche man feit dem erften Anfange der Revolution, und schon einige Jahre vorber, für den Rarafter Beinrich des Vierten gezeigt bat, fällt 'ins Rindische und lappische, und Burfe hat Recht, wenn er fagt: a) »Ich habe die Affektation »bemerkt, mit welcher man, schon feit vielen Jahren, "ju Paris, sogar bis jur Kinderei, das Andenken "Seinrichs des Vierten vergottert. Bare es möglich, »daß man gegen diese Zierde bes foniglichen Karafters »durch irgend etwas aufgebracht werben konnte, fo mußte es durch diese übertriebenen, liftigen Lobreden »fenn. Diejenigen, welche hiebei am geschäftigften »waren, find eben die, welche ihre Lobreden damit be= »schlossen, daß fie feinen Rachfolger und Abkommling »vom Throne gestoßen haben, der doch, wenigstens, Deben so gutmuthig ift als Heinrich ber Bierte; fein Bolf eben fo febr wie diefer liebt; und unendlich mehr dazu beigetragen hat, alte Fehler des Staates "zu verbessern, als Beinrich der Bierte that, oder jemals zu thun Willens war. Es kommt feinen Lobprednern recht wohl zu statten, daß sie nicht mit ihm mu thun haben; denn heinrich von Ravarra war ein mentschloffener, thatiger und politischer Fürft. Er be-»faß zwar große Menschlichkeit und Milde; aber eine Denschlichkeit und eine Milde, die feinem eigenen "Bortheile nie im Wege fand. Er bemuhte fich nie ogeliebt zu fenn, ebe er fich nicht vorher in den Juffand "gefest hatte, gefürchtet zu werden. Er war fanft im »Sprechen, und entschlossen im Sandeln. Er be=

a) Reflections on the Revolution in France. P. 200.

»hauptete und vertheidigte fein Anfehn im Großen, »und war nur nachgiebig im Kleinen. Er verzehrte »seine koniglichen Einkunfte edel; aber er hutete fich wohl das Rapital anzugreifen. Die vergaß er, auch "nicht einen Augenblick, die Anforderungen, welche er, vauf die Grundgesetze des Konigreichs sich stützend, gemacht hatte. Das Blut seiner Widersacher vergoß ver nicht sparsam; oft im Felde, zuweilen auf dem »Schaffote. Weil er sich darauf verstand, wegen seis »ner Tugenden auch bei den Undankbaren sich Soch= nachtung zu erwerben, hat er fich jeto die Lobsprsiche "Derjenigen erworben, die er, hatten fie gu feiner Zeit "gelebt, würde in die Bastille eingeschlossen, und mit »den Konigsmordern zur Strafe gezogen haben, well whe er aufhängen ließ, nachdem er Paris durch Aus-»hungerung zur Uebergabe gezwungen hatte.»

Die Eilboten, welche von Paris abgiengen, oder dort ankamen, wurden alle an den Stadtthoren angeshalten, und ihre Briefe nach dem Rathhause gebracht, wo man dieselben ösnete und las. In der Stadt entskand ein Gerücht, man habe, während der Nacht, in den unterirrdischen Rerkern der Bastille dumpses Rlazgen und Jammern noch verborgener Schlachtopfer der Tirannei gehört. Undere sagten: es gebe in der Basssille unterirrdische Sänge, und durch diese würde eine Armee in die Stadt kommen, und dieselbe einnehsmen. Aber, bei einer genauen Untersuchung sand sich alles ungegründet: Furchtsamkeit hatte die tapfern Pariser abermals getäuscht.

Um isten Julius, gegen eilf Uhr Bormittags, kam ein Postillon, keuchend und erschrocken, auf dem Rathhause an: »Ich komme, sagte er, so eben von St. Denis, wohin man mich geschickt hat, um zu ers fahren, ob die Nachricht gegründet sey, daß die Trup= pen anrucken; bag man die Ranonen aufpflanze, und das Paris belagert werden solle? Ich ritt dahin, aber kaum kam ich vor die Stadt, als ich die Dragoner im Anmarsch erblickte, und von Jedermann erfuhr, daß ju St. Denis die größten Zuruftungen jum Kriege ge= macht würden. Darüber erschraf ich so fehr, daß ich schnell umfehrte, um Ihnen diese Rachricht zu brin= gen. » Die Versammlung der Wahlherren beschloß. einen Abgefandten nach St. Denis zu fenden, um gu erfahren, ob diese Nachricht gegründet sen. Darimajou bot fich an, die Gefandtschaft zu über= nehmen. Damit aber diese Nachricht nicht zur Unzeit in der Stadt verbreitet werde: so beschloß die Ver= fammlung, eine ganze Stunde lang, von allen Unmefenden Niemand aus dem Saale zu laffen. Sogleich wurden alle Thuren verschlossen und Wachen davor ge= stellt. Da man indessen die Nothwendigkeit einsah, einen genbten Kommendanten der Burgermilig zu mah= len, indem herr de la Salle nur das Unterkommando hatte annehmen wollen: so berathschlagte man fich ei= nige Augenblicke über diese Wahl. herr Moreau de St. Mery wies stillschweigend auf la Fanettens Bufte, und durch Afflamation wurde la Fayette zum Koms mendanten erwählt. Zugleich beschloß der Ausschuß, auf der Stelle eine Gesandtschaft nach Versailles an die Nationalversammlung zu senden, um derfelben von der Uuruhe und der traurigen Ungewißheit, in welcher sich die Sauptstadt befinde, Nachricht zu ge= ben und fich Werhaltungsbefehle auszubitten. vier Abgefandten verließen fogleich das Mathhaus, um ihre Reise nach Verfailles anzutreten.

Gegen zwei Uhr Nachmittags nahmen Unruhe, Larm, Furcht und Schrecken, bis auf einen unglaubs lichen Grad in Paris zu. Eine traurige Nachricht

folgte der andern, und bas allgemeine Geschrei war: "Bu den Waffen! Zu den Waffen! Die Truppen find "ba! Gie find in den Borftadten! Gie fengen, brennen mund morden, alles vor fich ber!" Der Ausschuß befahl, bas Pflafter in allen Strafen, ohne Bergug, aufzuneb= men, und fich zu vertheidigen; die flumme Buth ber Berzweiffung war auf allen Gefichtern zu lefen; und tiefe Stille herrichte in bem, mit Menfchen angefull= ten Gaale des Rathhaufes. a)

In diesem schrecklichen Augenblicke erscheint ein Unbefannter, feuchend, mit Schweiße bedeckt, halb 3ch komme (fagt er mit gebrochenen ohnmächtig. Worten) ich fomme in anberthalb Stunden von Ber= failles nach Paris. Ich komme, und freue mich ber Erfte ju fepn, der Stadt Paris ihr Gluck ju verfun= digen.

So ungeduldig auch die gange Berfammlung mar, ihn sprechen zu horen; so fehr bat man ihn dennoch, sich erst etwas zu fassen und ruhiger zu werden. aber fehrte fich nicht an diese Bitten, fondern fuhr fort. »Ich bin felbst,» fagte er feuchend, vin dem Saale ber Nationalversammlung gegenwärtig gewesen, als der König erschien . . . ganz allein . . . mit feinen beiden Brüdern . . . ohne alles Gefolge. Ich habe felbst gehort, daß Er fagte: 3ch tomme, mit 3u= verficht, mitten unter die Stellvertreter ber Mation, Ihnen mein Leidwefen gu bezeugen, und Sie zu bitten, durch alle mog= lichen Mittel, Die Uebel, welche den Staat

TAGITUS. Histor. l. I.

a) Neque populi aut plebis ulla vox, sed attoniti vultus, et conversae ad omnia aures; non tumultus, non quies, quale magni metus et magnae irae silentium est.

druden, gu beben. Ich bin mit der Ration nur Eins. 3ch habe Befehl gegeben, baß Ach die Truppen von Berfailles und von Pa= ris fogleich entfernen follen; und ich ber= lange, daß Sie Sich mit mir vereinigen, um Die Rube in der Sauptstadt wieder berguftel= Ien. Bielleicht find Diefes nicht die eigentlichen Wor= te des Ronigs, aber boch gewiß der Ginn derfelben ... Nach Anhorung Dieser Rede bes Ronigs war ich gang von lebhaften und füßen Empfindungen hingeriffen; ich nahm Extrapost, um hieher ju fommen. Bu Geves wurde ich von den Schweizern angehalten, und ju ihrem Rommendanten geführt. . . . Diefer fragte, warum ich nach Paris reifen wolle? Ich fagte ihm ben Beweggrund meiner Reife, und er antwortete: er durfe mich, zufolge der ihm gegebenen Befehle, nicht reifen laffen. Ich, über Diefen Aufenthalt beinahe in Bergweiflung, fuhr, in einem Boote, über ben Bluß, und lief von da ju Suße bis nach Paris.»

Durch diese unerwartete Nachricht verwandelte sich der Schrecken der Zuhörer in ein lautes Freudensgeschrei. Einige argwohnten und zweiselten; die meisten aber hielten die Nachricht für wahrscheinlich, für möglich, für gewiß. Der Unbekannte, welcher die Zweisel bemerkte, sagte: Ich heiße Karl Joseph Piquais, bin ein Kausmann, wohne in der Strasse de la Sourdiere, Num. 10, und bleibe hier, bis die Nachricht bestätigt ist.»

Sogleich wurde eine neue Gesandtschaft nach Verssailles geschickt, um sich zu erkundigen, ob diese Nachsricht gegründet sen; aber bald nachher bestätigte sich dieselbe immer mehr und mehr. Es kam ein Bote von Versailles, welcher die Ankunst einer Gesandtschaft von der Nationalversammlung ankundigte, und zu-

gleich bat, daß die Stadt Paris, diese Gesandtschaft, ihrer Würde gemäß, empfangen möchte. Sogleich ward von dem Rathhause eine Gesandtschaft aus den Wahlherren, begleitet von Truppen, den ankommens den Mitgliedern der Nationalversammlung entgegengesschieft, und Besehl gegeben, daß bei ihrer Ankunft die Ranonen gelöst werden sollten.

Um diese Zeit wurde ein Postillon in ben Saal ge= bracht, welcher die Livree des Herzogs von Orleans trug und einen Brief für die herzoginn mitbrachte. Er war am Thore angehalten worden. Diejenigen, wel= de den Posiilon mitbrachten, verlangten: der Prafident folle das Siegel bes Briefes erbrechen, und den Brief lautvorlesen. Nicht deswegen, fagten fie, als wenn, bei den bekannten Gesignungen des Sauses Orleans, ein Argwohn fatt finden konnte; sondern deswegen, weil es nicht unmöglich sen, daß die Feinde der Revolution ben Namen und die Livree des verehrungswürdigen Berzogs mißbrauchten, um auf eine fichere Weise ih= rer Parthei geheime Rachrichten mitzutheilen. Man war eben im Begriffe biesem Rathe ju folgen, als ei= ner von den Wahlherren aufstand, und ein Mittel vorschlug, wodurch sowohl die Unverletbarkeit des Ge= heimnisses der Briefe beobachtet; die Sochachtung, welche man dem Namen Orleans schuldig zu seyn glaubte, bezeugt; und die Gewißheit, daß fich nicht die Feinde des Waterlandes dieses ehrwürdigen Na= mens bedienten, erlangt wurde. Er schlug vor: einer der Wahlherren solle sich zu der Herzoginn hin beges ben; derfelben ben Brief überreichen; von ihr horen, ob er für fie bestimmt fep; und im Falle dieses nicht ware, den Brief wieder nach dem Rathhause zurud Diefer Vorschlag wurde angenommen, und bringen. die

a support.

die Herzoginn sagte dem Ueberbringer: der Brief sen an sie gerichtet.

Gegen drei Uhr Nachmittags kamen mehr als zweitausend bewassnete Bürger vor dem Nathhause an, die eine große Menge Soldaten von der Infanterie und Kavallerie, viele Pferde, Kanonen, und mit Kriegsgeräthen aller Art beladene Wagen, welche der Armee des Marschalls von Broglio zugehörten, mitbrachten.

Die am Vormittage von dem Rathhause nach Bers failles geschickte Gesandtschaft fam nunmehr zuruck, begleitet von einer ungabligen Menge bewaffneter Mens ichen. herr Garran de Coulon, einer von ben Abgefandten, fagte: Dir haben Extrapost genommen und find durch Paris ohne Schwierigkeit gefom= Auf den Bock des Wagens hatten fich, zu unferer Sicherheit, neben den Rutscher, zwei bewaffnete Soldaten der Burgermilig gefett. Bei der Saupt= wache in der Strafe St. Dominique wurden wir an= gehalten. Wir zeigten unsere Vollmacht vor, und er= gablten den Beweggrund und die Rothwendigkeit uns ferer Reise nach Versailles; aber vergeblich. Das Volk blieb hartnackig dabei, wir feyen Ausreißer und wollen entstiehen; die Vollmacht fen falsch und unter-Vergeblich haben wir verlangt, man geschoben. mochte uns nach unfern Diffriften, nach unfern Sa: fern, oder nach dem Rathhause zurückführen, wo man uns fogleich erkennen marde; vergeblich haben einige von uns verlangt, als Geißeln zurück zu bleiben, und für die Wahrheit deffen, was wir fagten, mit unferm Ropfe zu stehen, wenn man auch nur Einem von uns erlauben wolle, seine Reise fortzuseten. Der wuthens de Pobel schrie fürchterlich: man möchte uns auf der Stelle henken oder uns die Köpfe abschlagen.

um uns versammelte Volk drängte sich zu, drohte, schlug und; und einer von den Bürgersoldaten, welche auf dem Bocke saßen, bekam einen Bajonettssich in die Wange. Sobald der Pobel Blut sließen sah, legte sich seine Wuth, und er gab nun zu, daß wir alle, unter starker Bewachung, nach dem Nathshause zurückgeführt wurden.»

Indessen kamen die Abgefandten der Rationalvers fammlung bei den Thuillerien an, wo ihnen die Ge= fandten vom Rathhaufe, welche fie einzuholen abge= fchicft maren, begegneten. herr Duvenrier redete ju bem Marquis de la Fayette, Viceprafidenten der Rationalversammlung, folgendermaßen: find von den versammelten Wahlherren abgefandt, um die Engel des Friedens zu empfangen, welche uns die Mationalversammlung zusendet. Sie wird, wie wir hoffen, unfere fleine Anzahl, und unfern schlechten Anzug entschuldigen.» Der Larm und das Freudengeschrei des versammelten Bolfes, bei dem Unblicke der hundert Mitglieder der Nationalversammlung, war fo groß, daß man diese Rede kaum horen konnte. Nun gieng der Zug an. . Vorauf eine Kompagnie Ka= vallerie; dann ein Detaschement der Franzosischen Garde und ein Detaschement der Schweizergarde; nach= her ein Trompeter; nach diesem die Offizire der Burgermiliz; die Gesandten der Wahlherren; die Albge= fandten der Nationalversammlung: zulest die Parifer Burgermiliz und die Französische Garde. In allen Straßen, durch welche der Jug gieng, waren Fenster und Dacher mit Menschen angefüllt. Ein unermeß= liches Volk ftreckte die Arme gegen feine Schutzengel aus; warf Blumenkranze und Lorbeeren auf fie her= ab; und rief, mit Freudenthranen in den Augen: »Hoch lebe die Nation! Hoch lebe der König! Hoch

leben die Abgesandten! Hoch lebe die Nation!» Ein größeres und majestätischeres Schauspiel hatte die Hauptstadt noch nie gesehen.

Auf der Treppe des Rathhauses kamen ihnen die versammelten Wahlherren entgegen. Freudengeschrei, Sandeflatschen, Jauchzen und Jubeln, nahmen fein Endlich befahl man Stillschweigen, und la Fanette hielt, mit der ihm eigenen einfachen und ruh= renden Beredsamkeit, eine Rede an die Versammlnng. Diese Rede wurde, beinahe bei jeder Periode, durch Beifallklatschen, und durch das Geschrei: "Soch lebe der Konig! Soch lebe die Ration!" unterbrochen. Rach= dem la Fanette seine Nede geendigt hatte, war das Ge= schrei und der garm so groß, daß man nur mit Mabe neues Stillschweigen von dem Volke erhalten konnte. Dann hielt Lally = Tolendal eine fehr rührende Rede, welche ben Enthusiasmus der Versammlung auf den hoch= sten Grad erhob. Die Bürger drängten sich um ihn, und umarmten ihn; man warf ihm eine Blumenkrone zu: man wollte diefelbe auf seinem Saupte bevestigen; aber er wehrte sich so sehr er konnte, und wollte sie herrn Bailly auffeten. Seiner Bemühungen aber ungeachtet, hielt man die Krone fest auf seinem Saup= te; und so wurde er nach dem offenen Fenster getra= gen, und der auf dem Greveplate versammelten Volks= menge gezeigt, welche, bei feinem Anblicke, in ein lautes Freudengeschrei ausbrach.

Herauf sagte Herr Moreau de St. Mern, der Präsident der Wahlherren: "Die Jahrbücher einer Monarchie, welche schon seit dreizehn Jahrhunderten daurt, bieten uns noch keinen so feierlichen Tag dar, als denjenigen, an welchem die erhabenen Stellvertrezter der Nation, derselben, im Namen des besten der Rönige, anzukündigen kommen, daß es ihr erlaubt

sen, frei zu seyn, und zwar so frei als sich ber Mensch nur wünschen kann. Sagen Sie Ihm, meine herren, diesem Könige, welcher heute den unsterblichen Litel des Vaters seiner Unterthanen sich erworben hat, daß, in die Nothwendigkeit versetzt, verderblichen Besehlen zu widerstreben, wir niemals gezweiselt haben, daß sein herz diese Besehle mißbillige. Sagen Sie Ihm, wir senen bereit, seine Knie zu umfassen; sagen Sie Ihm endlich, der Erste König in der Welt sen Derjenisge, welcher die Ehre habe, über Frankreicher zu herrsschen.»

Nun sieng das Freudengeschrei von Neuem an. So war der Pobel von jeher! Einen Tag wüthet er, und schlägt Köpfe ab: den andern Tag vergöttert er; je nachdem er gestimmt wird!

Darauf hielt der Herzog'von Liancourt eine Rede; aber diese Rede mißsiel dem Bolke, weil er sagte, der König wolle den Soldaten der Französchen Garde verzie ihen, daß sie ihre Fahne verlassen hätten. Es entzstand in der Versammlung ein allgemeines Gemurmel, welches schlimme Folgen hätte haben können. Die Soldaten der französischen Garde drängte sich vor, und Einer von ihnen sprach: »Wir wollen keine Verzeihung; die brauchen wir nicht. Wir haben der Nation gedient, das heist dem Könige; und am heutizgen Tage ist es klar, und ganz Frankreich sieht es ein, daß wir allein dem Könige und dem Vaterlande treu geblieben sind.»

— Die Umstehenden baten den Grafen von Elermont Tonnerre zu sprechen, um den übeln Eindruck auszus löschen; und dieser hielt eine Rede, in welcher er die Aufführung der Französischen Garde lobte, und das Volk besänstigte. Er, der noch am Vormittage, in der Nationalversammlung, gesagt hatte, man müsse bei dem Eintritte des Königs die größte Ruhe und das tiefste Stillschweigen beobachten, hielt jeso eine Rede an das Volk, worin er sagte: »Wir haben den guten König, von dem Saale der Nationalversamm= lung bis in seinen Pallast, auf unsern Händen getrasen, durch eine unzählbare Volksmenge, welche Glückwünschungen und Freudengeschrei gen Himmel schickte." a)

Der Erzbischof von Paris, dieser gute, rechtschafsfene und allgemein geliebte Pralat, vermahnte hierauf das Bolf zum Frieden, und schlug vor, die ganze Versammlung solle sich, ohne auseinander zu gehen, sogleich nach der Hauptsirche begeben, um durch ein seierliches Te Deum dem Höchsten für die hergestellste Ruhe zu danken. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Dann sprach Herr Moreau de St. Mesry noch einmal, und bat, daß man allen Schuldigen Gnade und Verzeihung ihrer Verbrechen schenken und versprechen möchte. Auch dieser Vorschlag wurde einsstimmig angenommen.

In dem Augenblick als die Versammlung aufbreschen wollte, wurde la Fayette, durch Akklamation, zum Kommendanten der Pariser Miliz ausgerusen. Er nahm diese Stelle, mit Bezeugungen der Hochachtung und Dankdarkeit für die ihm erwiesene Ehre an, zog seinen Degen aus der Scheide, und schwor: sein Lésben in Verkechtung der neuerworbenen Freiheit aufzusopfern.

a) Nous l'avons porté dans nos bras, de nôtre salle jusqu'à son Palais, et ces deux édifices, séparés par un assez grand intervalle, étoient réunis par un peuple immense, remplissant l'air de ses cris d'allègresse, et de bénédictions.

Gleich nachher riefen Alle, einstimmig, .herrn Bailly zum Vorsieher ber Kaufleute aus. aus dem Saufen rief: Micht Vorsteher der Rauseute, fondern Maire von Paris!« und nun schrie alles: Recht! Recht! Maire von Paris!» herr Bailly stand auf und machte eine Berbeugung. Thrånen rollten über seine Wangen; seine Bruft war beklemmt; und von feiner Rede konnte man nichts verstehen, als daß er einer so großen Ehre nicht würdig, und eine fo große Last zu tragen nicht im Stande fen. Gr. Bail= In hatte Recht. Die Last war für ihn wirklich zu groß. Seine Rechtschaffenheit war zwar befannt, und feine astronomischen Renntnisse machten ihm Ehre; aber ber Mann, welcher feine gange Lebenszeit auf ber Studierstube zugebracht hat, besigt die Talente nicht, welche nothig find, um den Parifer Pobel zu führen. Ich habe ihn einigemal gefehen, wenn er fam, um einen Volksaustauf zu stillen. Allemal waren seine Bemühungen fruchtlos, und das Volf spottete feiner. Er fam, und bat, und weinte; fatt baß er hatte schrecken, trogen und befehlen sollen. Das Volk will nicht durch Bitten und Thränen, sondern durch Dro= hungen und Befehle, mit Ginem Worte, durch Turch t geführt fenn!

Lally Tolendal sette nun die Krone, mit welcher das Volk seine Beredsamkeit gekrönt hatte, auf Hrn. Baillys Haupt, und der Erzbischof von Paris hielt sie auf demselben sest, ungearhtet Herr Bailly, aus Bescheidenheit, sich dieser Ehre weigerte.

Nun baten alle Stimmen einmüthig, um die Zus rückberufung des herrn Neckers und der übrigen vers wiesenen Minister. Nachher gieng der Zug nach der Hauptkirche, und der unermeßliche Haufe, welcher nachfolgte, wünschte ihnen Glück, und bat um die Zus

ruckberufung Neckers. Das Volf brangte fich, trun= fen vor Freude, auf hrn. la Fanette und hrn. Bails ly zu, um sie zu begrüßen und zu umarmen; dadurch kamen beide in die augenscheinlichste Lebensgefahr. herr la Kanette wurde von einem großen Saufen mit fort= geriffen. herr Bailly war ichon in Gefahr erdrückt zu werden, als einer der Wahlherren, begleitet von achtzehn Soldaten der Schweizergarde, den herrn Maire von der ihm so gefährlichen Liebe des Volks. Soldaten trugen herrn Bailly, durch befreite. D: das dicht versammelte Volk, welches Freudenthranen weinte, feine Arme jum himmel erhob, und unaufhörlich ausrief: "Soch lebe Herr Bailly! Hoch lebe unser Vorsteher der Kauffeute! « sie trugen ihn bis an die Thure der Hauptkirche. Dort war ihm der ruh= rendste Auftritt noch vorbehalten. Eine Menge kleiner Rinder erschien. Sie fielen vor ihm auf die Rnie nie= der; fie falteten ihre fleinen Sande; und riefen, mit schwacher Stimme: "Soch lebe Bailly! Soch lebe Bailly! unfer Vater, unfer lieber Vater!» ren die Waisenkinder des Findelhauses. herr Bailly, von der Menge neuer Eindrucke betaubt, fah und hor= te nicht mehr. Seine Augen waren farr; er schien gefühllos und außer sich: aber der Anblick der Kinder brachte ihn wieder zu fich felbft. Er buckte fich, um= armte diese kleinen, verlaffenen Geschöpfe, und ver= iprach ihnen, mit Thranen in den Augen, daß er ihr Vater seyn und für sie sorgen wolle.

Nach geendigtem Te Deum wurde Herr Bailly von den achtzehn Schweizern, welche ihn keinen Ausgenblick verlassen hatten, wieder nach dem Rathhause zurück gebracht, und nahm nunmehr daselbst als Maiste den Vorsitz. Gegen Mitternacht kamen einige Wahlherren, und sagten: ein Frauenzimmer in Mannss

•

fleidern fen fo eben auf der Strafe angehalten worden, man bringe fie nach dem Nathhaufe, und der Pobel verlange, sie ohne Projeß aufzuhängen. Herr Bailly gieng fogleich herunter, und fah die Unglückliche, un= ter einem Saufen von Mannern, welche bewaffnet waren und Fackeln trugen. herr Bailly redete bas Mabchen an, aber vor Schrecken konnte fie nicht antworten, und der Larm war so groß, daß man bie gebrochenen Worte, welche sie stammelte, nicht ver= stehen fonnte. Sie wurde hin und her gestoßen, ge= schlagen, geprügelt, verwundet und fiel endlich, ohne Besinnung, vor dem Rathhause auf bas Pflaster nie= der. Der Pobel kannte den Maire nicht; herr Bailly fannte Diejenigen nicht, welche unter feinen unmittel= baren Befehlen standen. Er fieng an zu sprechen, aber der Pobel rief ihm zu: »Schweig und begieb dich weg, oder wir hangen bich auf der Stelle an die La= terne!» herr San, der Oberste der Bürgermache, bot sich an, die Befehle des Herrn Maire auszuführen, und herr Bailly befahl ihm, die ungluckliche Unbefannte in feinen Schut zu nehmen, und biefelbe nach dent Gefängnisse zu führen, unter dem Vorwande, daß ihr der Prozeß gemacht werden follte. Herr Hay führte den Befehl des Herrn Maire aus.

Ein Hause bewasneter Bürger brachte nach dem Nathshause den Bischof von Chartres, und einen andern Absgesandten der Nationalversammlung. Beide waren auf der Straße als verdächtig angehalten worden. Der Maisre erkannte sie, und entschuldigte diese Gewaltthätigkeit durch die Unruhe des Tages, und durch ein Mißversständniß des Volkes. Gegen Morgen kamen einige Männer nach dem Rathhause und sagten: das Vetrasgen des Königs sey nicht aufrichtig; es sey nur eine List der Feinde, um die Pariser zu bewegen, daß sie

die Waffen niederlegen mochten, damit man fie nach: her desto leichter überwinden konner herr Bailly sprach sehr heftig und unwillig gegen einen so unge= gründeten Berdacht, bei dem befannten vortrefflichen Rarakter des Königs. "Ich bin» sette er hinzu "Lugenzeuge von Allem gewesen, und ich stehe dafür, daß Dasjenige, was wir hier der Versaminlung und dem Volke erzählt haben, wirklich vorgefallen ift." Diese Rede beruhigte zum Theil das Volk; aber nun ver= langte man, herr Bailly mochte den Konig bewegen, am folgenden Tage nach Paris zu kommen. Er ant= wortete: dieß sen unmöglich; er reise zwar sogleich noch in der Racht nach Versailles; allein er habe nicht das Vorrecht, den Konig zu jeder Zeit sehen zu konnen; indessen verspreche cr, bei der ersten Gefandt= schaft, welche die Nationalversammlung an den König' fenden werde, dem Monarchen diese Bitte der Saupt= ftadt bekannt mathen zu laffen.

Um drei Uhr des Morgens reiste herr Bailly, mit den übrigen Sesandten der Nationalversammlung, wies derum nach Versailles ab.

Am 16ten Julius statteten die Abgesandten der Nationalversammlung der Versammlung von ihrer Gesandtschaft Bericht ab; und Herr Mounier hielt folgende schöne Rede, welche ich ganz einrücke, weil in derselben die Eindrücke, welche die Auftritte des vorisgen Tages auf die Gemüther der Abgesandten gemacht hatten, sehr lebhaft dargestellt werden.

"Die Abgefandten der Nationalversammlung» sags te er "sind gestern Nachmittag um drei Uhr von Vers sailles abgereist. Un dem Orte ihrer Abreise singen schon die Zurufungen und das Freudengeschrei an, und von diesem Augenblicke hat es nicht mehr aufges hört. Auf dem ganzen Wege war die Straße mit

Menschen bedeckt, welche die Abgesandten fegneten, und sich dem Entzücken der allerlebhaftesten Freude überließen. Das Militair war von ahnlichen Enpfin= dungen durchdrungen. Offizire und Goldaten; Frem= de und Einheimische; Alle schienen von demselbigen Geifte belebt. Auf allen Gesichtern las man gartliche Rührung, und aus Aller Mund erschallte das Freuden= geschrei des Patriotismus und der Menschlichkeit. Wir reisten, mitten durch eine unermegliche Menge; aber es war eine Menge von Freunden und Brüdern! Bei dem Eingange von Paris fam uns eine Brigade ber Mare= chausse und die Polizeiwache entgegen. Sie vereinigten sich mit uns, kehrten um, und marschirten vor uns her, mit einem Trompeter vorauf, welcher die Ankunft der Abgefandten bekannt machte. Bewafnete Burger, mit Soldaten vermischt, umgaben uns, um unsere Begleitung auszumachen. Auf dem Plate Ludwigs bes XV. stiegen wir aus unsern Wagen. Gine gabl= reiche Wache umgiebt uns, und ein ungählbares Volk bietet fich, von allen Seiten, unserm Unblicke dar. Bewafnete Bürger und Goldaten stellen fich, und machen zu beiden Seiten eine Reihe, um fur uns den Durchgang frei ju laffen. Die Zuschauer laffen nunmehr der Empfindung, welche ihre Bruft beklemmt, freien Lauf, und geben uns alle Beweise der gartlich= ffen Zuneigung. Gie kennen keinen größern Genuß, - als einem Mitgliede der Nationalversammlung die Sand ju drucken. Ohne Aufhoren ertont die Luft von Sandeklatschen und von Freudengeschrei, verbun= den mit dem garme der Trommeln und mufikalischer. Instrumente. Die Burger wunschen fich einander Glack, fie umarmen einer den andern. In Aller Aus gen glanzen Thranen; Alle find, von neuen Gefühlen durchdrungen, außer fich. Von allen Seiten her ruft

- - -

mant "Boch lebe die Nation, Soch lebe der Ronig! Soch leben die Abgefandten!" Dies mals war eine öffentliche Feierlichkeit so schon und Niemals fah man noch, Millionen fo rührend. von Menschen sich zu ihren Stellvertretern dran= gen, um in einem fo erhabenen und fo feierlichen Aufzuge das Bild der Freiheit zu betrachten. Geschichte bietet uns fein ahnliches Beispiel dar; und nie wird es der Geschichte möglich seyn, alles wieder zu erzählen was wir gesehen; vielweniger was wir gefühlt haben. Bei unserer Ankunft am Rath= hause, welch ein schones Schauspiel ftellte fich uns dar! Der ganze Plat war mit einer unglanblich großen Menge bewafneter und unbewafneter Burger bedeckt. Dieselben Zurufungen, welche wir schon mahrend des Zuges gehört hatten, werden auch hier, ohne Aufho= ren, wiederholt und erneuert. In dem Versamm= lungsfaale ist die Menge so groß, so entzückt durch Freude, daß es Muhe kostet, Stillschweigen zu erhals ten. Endlich fundigt der Marquis de la Fanette an, daß der König in die Nationalversammlung ohne Pomp, ohne Zuruftungen, gekommen sen. die Rede vor, welche der König gehalten hat; er er= gablt die Beweise von Liebe und Zuneigung, welche der Monarch von den Stellvertretern der Nation erhielt; er beschreibt den schonen Auftritt, als Geine Majeftat, ju Fuße, nach Seinem Schloffe zurück fehr= te, mitten unter der Nationalversammlung und den Einwohnern von Verfailles, bewacht von ihrer Liebe und von ihrer unverbrüchlichen Treue. Diese Rede wird mit zahlreichem Beifallflatschen und mit wieder= holtem Rufen: Soch lebe der König! aufgenommen. Dann fpricht der Graf von gally=Tolendal. Rachdem er dem Patriotismus und dem Muthe der Parifer das.

Lob gegeben hat, welches ihnen gebührt; nachdem er erzählt hat, wie groß die Traurigkeit der Stellvertre= ter der Nation gewesen sen, als fie den unglücklichen Zustand der Hauptstadt erfuhren; nachdem er die zu Berfailles vorgefallenen, rührenden Auftritte beschrie= ben hat, spricht er von Freiheit und Vaterland. fpricht von dem Ronige, von Seinen Tugenden und von den Pflichten der Frankreicher, mit einem so edeln, fo eindringenden Tone, mit einer fo unwiderfiehlichen Beredfamkeit, daß die Menge der Zuhörer hingeriffen wird; daß der Rausch vollkommen ist. Liebe jum Ba= terlande, Liebe zum Konige, erheben die Seele aller Derjenigen, die da gegenwärtig sind. Die Umstehens den brangen sich zu dem Redner, und drücken ihn in ihre Arme; eine Krone von Blumen wird ihm ange= boten; feine Bescheidenheit ftoft biefelbe gurucf; er huldigt der Nationalversammlung, indem er sie auf das Haupt ihres Prafidenten fest. Diefer Bemuhun= gen ungeachtet, kommt sie doch auf fein eigenes Saupt Man will ihn nachher dem auf dem Plate zurück. versammelten Bolke zeigen, und er widersteht vergebs Man trägt ihn nach einem Fenster, wo ihn Iich. das Volk mit dem lautesten Freudengeschrei empfängt. Nach der Rede des Herrn Lally = Tolendal vermahnt der Erzbischof von Paris aufs neue zum Frieden, und schlägt vor, sich nach der Hauptkirche zu begeben, um offentlich Gott zu banken. Der Prafident der Wahl= herren halt eine Rede, welche Gifer und Patriotismus athmet. Er vermahnt bas Bolk, allen heimlichen Groll zu vergeffen; und man verspricht es ihm. auf kündigt der herzog von Liancourt an, daß Seine Majestät die Errichtung der Bürgermiliz billige. Der Graf von Clermont Tonnerre sprach nachher, und seine Rede wurde mit vielem Beifalle aufgenommen.

tanbigte bem Marquis be la Fanette an, bag er zum Kommendanten der Bürgermisiz ernannt sen. große Menge von Bürgern, welche den Gaal bes Rathhauses anfüllten, baten auf das heftigste und dringenoffe um die Buruckberufung Meders. Gie bezeugten den Wunsch, dem herrn Bailly die Stelle eis nes Maire von Paris ju übertragen. Diefer vortreff= liche Staatsbürger hat, sowohl als der Erzbischof von Paris, die allerschmeichelhaftesten und verdienteffen Beweise der Zuneigung und Hochachtung der Pariser erhalten. Die Abgefandten der Nationalversammlung haben nachher ihren Zug nach der hauptkirche anges Man hat das Te Deum gesungen, und herr la Fanette hat den Cid geleistet, daß er getreu die Pflichten eines Generals erfüllen wolle. Während der Eidesleistung find die Kanonen geloft und die Trommeln gerührt worden, und eine friegerische Mu= fif hat fich horen laffen. Rach dem Te Deum haben fich die Abgefandten zu dem herrn Erzbischof begeben, und so wie sie aus dem Erzbischöflichen Pallaste wieder herauskamen, wurden fie von der Bürgermiliz nach dem Orte ihrer Abreise begleitet, und erhielten, in den Strafen, militairische Ehrenbezeugungen, mitten unter den Zurufungen der Bürger. Noch muß ich hinzusegen, daß in allen Straßen von Paris, so wie in dem Saale des Nathhauses, man mit großem Geschrei die Entfernung der neuen Minister und die Zu= ruckberufung des herrn Reckers verlangte. Die Ginwohner von Paris beneideten das Glück, welches die Rationalversammlung genoffen hatte, und bezeugten das Verlangen, ihren König mitten unter fich zu fe= hen, fo wie wir ihn mitten unter uns gefehen haben. So wird also nunmehr Paris die sußen Früchte des Friedens genießen. Die Bürgermiliz wird alle Unords

nungen verhaten: und ihr Befehlshaber wird ein Seld fenn, deffen Rahme, in der alten und in der neuen Welt, der Freiheit theuer ift; aber ein Franzosischer Beld, welcher zu gleicher Zeit feinen Fürsten liebt, und die Anechtschaft verabscheut. Die Unglücksfälle, welche die Hauptstadt erlitten hat, verdienen unstreitig unser Mitleiben. Mogen niemals in derselben die schrecklichen Zeiten wiederkehren, wo das Gesetz seine Macht verlohren hat; aber moge sie auch niemals mehr das Joch des Despotismus tragen muffen! Sie ift der Freiheit wurdig; sie verdient dieselbe, wegen ihres Muthes und wegen ihrer Unerschrockenheit. Went kann man das vergossene Blut zurechnen? Wem anders, als den treulosen Rathgebern, welchen es ge= langen ift, den Konig zu überliften, und ihn dahin zu bringen, daß er den Stellvertretern der Nation, durch Soldaten, den Eingang in ihren gewöhnlichen Ver= sammlungssaal hat versagen, und die Nationalver= fammlung in ein Lit de Justice verwandeln lassen; dahin, daß er mit großen Unkosten, zu einer Zeit, wo die Finanzen in der größten Unordnung find, und wo eine schreckliche Theurung herrscht, eine Armee ver= fammelt, und diese Armee nach Paris, nach Berfailles, und nach den umliegenden Orten gebracht, und ba= durch das Volk über die personliche Sicherheit seiner Stellvertreter besorgt gemacht hat; dahin, daß er Kriegszuruftungen neben das Heiligthum der Freiheit fette, und die tugendhaften Minister entfernte, welche das dffentliche Zutrauen besaßen; dahin, daß er den Zusammenhang durch die Straßen, zwischen Paris und Versailles unterbrach, und seine Unterthanen wie Keinde des Staates behandelte. Unstreitig ist keiner unter uns, welcher nicht gewünscht hatte, durch alle nur möglichen Mittel die Unruhen in Paris zu verhüten;

aber die Feinde der Nation haben sich nicht gescheuet, dieselben entstehen zu lassen. Diese Unruhen werden jeho aushören; die Konstitution wird gegründet wersden, und sie wird und trössen; sie wird auch die Pasriser, wegen alles vorgegangenen Unglücks trössen, und bei den Thaten, welche die Verzweislung des Volfes erzeugt hat, wird es vielleicht, indem wir den Tod unserer Mitbürger beweinen, und schwer werden, die Empfindung des Vergnügens zurück zu halten, wenn wir die Zerstörung der Bastille erblicken, wo, über den Trümmern dieses fürchterlichen Gesängnisses des Desspotismus, nach dem Wunsche aller Staatsbürger, bald die Vildsäule eines guten Königs sich erheben wird; eines Königs, welchem Frankreich seine Freisheit und seinen Wohlstand zu verdanken hat».

Rach Anhorung diefer Rede berathschlagte fich die Nationalversammlung über die Zeitumstände, und bes schloß: dem Konige eine Adbresse zu überreichen, um ihn zu bitten, die neu gewählten Minister zu entfer= nen, und Drn. Recfer guruck gu berufen. Die Des batten dauerten sehr lange. Che sie aber noch anfin= gen, berathschlagte sich die Versammlung über einen Gegenstand, an welchen nur eine fo leichtsinnige Da= tion, als die französische ift, in einem folchen Zeits punfte hatte denken konnen. — Man schlug vor: den Konig zu bitten, daß er den Mitgliedern der Ras tionalversammlung erlauben mochte, ein Unterscheis dungszeichen; etwa ein Ordensband, ein Rreuz, oder eine Medaille zu tragen. Ein anderer schlug vor: daß die Mitglieder der gegenwärtigen Nationalversamm= lung dieses Zeichen lebenslänglich zu tragen Erlaubniß haben sollten. Man sprach für und wider, und ver= lor über dieser Rinderei die kostbare Zeit, so lange bis herr Barnave, durch eine schöne Rede, den ganzen Vorschlag abwies.

Bald nachher erfuhr die Nationalversammlung, baß ber König den Truppen Befehl gegeben habe, fich zu entfernen. Auf diese Nachricht beschloß die Ver= fammlung, eine Gesandtschaft an den Konig zu fenden, um ihm zu danken. Ehe aber noch die Mitglies der, welche die Addresse überbringen sollten, gewählt waren, erhielt die Versammlung die neue Nachricht, daß sich der König entschlossen habe, dem Wunsche der Parifer zu entsprechen, und am folgenden Tage nach der Hauptstadt zu reifen. Die Verfammlung beschloß: fögleich eine Gesandtschaft nach Paris zu fenden, um der Hauptstadt diesen Entschluß des Konigs zu ver= kundigen. hierauf ließ der Konig der Bersammlung. fagen, er habe fich entschlossen, herrn Recker zuruck zu berufen; wobei er zugleich der Bersammlung den Brief übersandte, welchen er an herrn Recker geschrie= ben hatte. Die Versammlung beschloß: dem Briefe bes Konigs an herrn Meder einen Brief beizulegen, welcher folgendes Inhalts war:

## » Mein herr!»

»Die Nationalversammlung hat schon durch eine » feierliche Handlung bewiesen, daß Sie ihre Achtung » und ihr Bedauren mitgenommen haben. Dieses » ehrenvolle Zeugniß hat sie Ihnen zugesandt, und » Sie müssen dasselbe erhalten haben. Heute Vormit: » tag hatte sie beschlossen, den König zu bitten, Sie wie: » derum in das Ministerium zu rusen. Es war sowohl » ihr eigener Bunsch, den sie durch diese Bitte aus: » drückte, als auch der Bunsch der Hauptstadt, welche » Sie laut zurück verlangt. Der König hat unserer » Bitte zuvorkommen wollen. Ihre Zurückberufung » ist uns von Ihm angekündigt worden, und sogleich » hat uns die Dankbarkeit zu dem Könige hingesührt.

"Da haben wir von Ihm einen neuen Beweis Seines "Zutrauens erhalten, indem er uns den Brief übers mad, welchen Er an Sie geschrieben hatte, und uns "auftrug, denselben zu übersenden. Die Nationals versammlung bittet Sie inständig, in den Bunsch "Seiner Majestät einzuwilligen. Ihre Talente und "Ihre Tugenden konnten keine ehrenvollere Belohnung "und keine kräftigere Ausmunterung erhalten. Sie "werden unser Jutrauen rechtsertigen; Sie werden nicht neisene Ruhe der öffentlichen Ruhe vorziehen; Sie wers "den Sich nicht den wohlthätigen Bünschen des Königs "für sein Volk entziehen. Jeder Augenblick ist kosibar. "Der König, die Nation und die Stellvertreter dersels "ben, erwarten Sie. Wir sind u. s. w."

An isten Julius beschlossen die Wahlherren zu Paris, daß die Bastille von Grund aus geschleift werz den solle, und dieser Beschluß wurde, auf der Stelle, durch Herolde und Trompeter, in allen Straßen der Hauptstadt bekannt gemacht. Damit aber die in diezser Festung noch enthaltenen wichtigen Papiere nicht zerstreut oder ganz zerstört werden möchten: so schickte der beständige Ausschuß eine Gesandtschaft nach der Bastille, um sich dieser Papiere zu bemächtigen. Zu gleicher Zeit wurde eine andere Gesandtschaft nach St. Denis gesandt, um zu untersuchen, ob die daselbst versammelten Truppen noch seindliche Absichten hätten?

Herr la Fanette, welcher nach dem Rathhause kam, sagte: "Ich bin so eben Zeuge einer Begeben"henheit gewesen, die, ohne meine Dazwischenkunft,
"sich auf eine sehr tragische Weise würde geendigt has ben. Indem ich hieher kam, traf ich auf meinemt Wege einen großen Hausen Volks versammelt an,
"der sich sehr schnell vorwärts, nach dem Rathhause "zu, bewegte. Ich fragte: Was giebts? — "Richts!

» Michts! antworkete man mir, weiter nichts, als " einen Abbe, den man aufhangen will! » Sierauf "drangte ich mich mit Gewalt durch den haufen, und verblickte einen Albbe, welchen einige bewaffnete Bar= "ger umgaben, und ihn gegen die Menge vertheidig= » ten. Sie waren schon im Begriffe, der Menge und "der Buth des Pobels nachzugeben, und den Abbe " "einem grausamen Tode zu überlassen, als ich erschien. ""Was macht ihr da? fragte ich den Haufen. " » bin euer Kommendant! » — "Wir haben hier, " antworteten fie, einen Berrather des Baterlandes " gefangen, und wir wollen ihn jeso gleich auf der " » » Stelle aufhangen. Es ift der Abbe Ron a); wir » haben bei ihm einen Brief gefunden, den er nach » Versailles geschrieben hat, und worin er verspricht, » 50 Kanonen und 40,000 Mann zu liefern, um alle " Patrioten umzubringen ». Ich fragte hierauf den "Abbe, wer er sen? "Ich bin, antwortete dieser, " nicht der Abbe Ron, fondern der Abbe Cor= » » bier; daß man einen folchen Brief bei mir gefun= " ben habe, ist eine schreckliche Unwahrheit. Weit »-» entfernt, Berschwörungen gegen die Freiheit mei= " nes Vaterlandes anzuzetteln, schmeichle ich mir, » » thatige Proben meines Patriotismus gegeben zu » » haben. Dhne von meinen Schriften zu sprechen, " in denen man die besten Grundfage findet, bin ich » » es gewesen, der auf dem Rathhause die Anzeige ""gethan hat, daß zwei und fechszig Kanonen zu » » Bourget angehalten worden find, und ich bin »» es gewesen, der es dahin gebracht hat, daß alle

a) Eben ber Abbe Ron, bessen vben, Band k G. 246 bei Gelegenheit des Aufruhrs in dem Hause des Herrn Respeillon, erwähnt worden ist.

" aufgefangenen Briefe auf bem Rathhaufe öffentlich "» vorgelesen worden find ". Rachdem ich biefes ge= »hort hatte, fand ich fein anderes Mittel, ihn zu rets sten, als mich felbst anzubieten, ihn nach dem Raths ahaufe zu führen: und hier bringe ich ibn. "ungahlbare Menge hat uns hieher begleitet, und ob ske es gleich nicht gewagt hat, ben Abbe an meiner "Seite zu mißhandeln: fo hat man ihn doch auf dent agangen Wege mit ben scheuslichsten Verwünschungen verfolgt. Auf der Treppe des Nathhauses haben ibn valle Diejenigen, welche die Treppe anfallten, füt oden Abbe Cordier, für einen wahren Patrioten, ers "fannt, und nun fielen felbft diejenigen, welche ibn, vals den Abbe Roy, mit der heftigsten Wuth verfolgt phatten, auf den Abbe Cordier zu, umarmten ibn, und wünschten ihm Glack. Hierauf befahl ich ber "Miliz, ihn zu begleiten, und ihn in Sicherheit zu »bringen. Bald nachher rettete ich auf eine ähnliche "Weise, aus den Handen bes Volks, Sin. Soules, "den Kommendanten der Bastille, welchen man mit "Gewalt von feinem Poften genommen und hieher ges »führt hatte, weil er für verdathtig gehalten wurde a). "Bon biefen Unordnungen, und aus diefen Gefahren, »die uns umgeben, kann uns nichts retten, als eine »schnelle Eintheilung und Organistrung der Bürgers » miliz; aus welcher wir, unter dem Ramen Ratio= "nalgarde, so schnell als möglich, eine disziplinirte »Armee bilden wollen ».

Kaum hatten die Verathschlagungen über diesen wichtigen Punkt angefangen, als Herr Deleutre

<sup>6)</sup> Die naheren Umftande diefer Begebenheit sollen unten ergahlt werden.

erschien, welcher von der Versammlung nach der Mi= litairschule gesandt worden war. "Auf meinem Ruck-"wege hieher, bin ich, "fagte er," in der Rue de "Bacq angehalten worden, und herr Deluc, einer "der Wahlherren, hat mich gefragt, ob es wahr fen, "daß der König heute nach Paris komme? Ehe ich » noch auf diese Frage antworten konnte, war mein " Wagen mit einer ungeheuren Volksmenge umgeben, »die alle zugleich schrien: » Wo bleibt der König? " » Warum fommt er nicht? Gestern hat man ihn » "schon angekindigt; aber das Bolf wird betrogen " und durch leere Versprechungen hingehalten! » Das "Gedränge war fo groß, daß ich mich genothigt sah, "aus dem Wagen zu steigen, und mich auf den Bock, "neben den Rutscher zu segen. Da fagte ich, zu den "Personen, die mich umgaben: es sen wahr, der » Konig habe fommen wollen, aber er befinde sich nicht wwohl, und er würde ganz gewiß kommen, sobald er »wieder hergestellt senn werde. Auf diese Weise be= »freite ich mich von dem Volke, und setzte meinen "Weg fort; aber bis zum Rathhause wurde ich von »der Miliz begleitet, und an jedem Wachthause ward »ich, als ein verdachtiger Mann, ausgefragt, un= " geachtet ich, als ein Mitglied des beständigen Aus-"schusses, eine Wache zu Pferde vor meinem Wagen »voraus hatte, und meine Vollmacht beständig in den »Isanden trug».

Die nach St. Denis abgeschickten Gesandten kasmen zurück, und brachten, von dem Baron Falkenshein, dem General der Truppen, solgende schristeliche Antwort zurück. "Die Abgesandten der Stadt "Paris sind zu mir gekommen, um die ihnen aufges tragene Rommission auszurichten; und da sie mich "gefragt haben, ob ich Besehl hätte, die unter meis

»nem Kommando stehenden Truppen zu entfernen:

»so erkläre ich hierauf, um die Stadt zu beruhigen,

»daß ich gar keinen Besehl habe, Feindseligkeiten ge=

»gen dieselbe anzusangen, und daß sogar der Anschein

»vorhanden ist, daß ich Besehl bekommen werde, meine

»Truppen zurück zu ziehen. Ich habe daher zu Elane
»das Regiment Hainaut, welches auf dem Marsche

»hieher begriffen war, Halt machen lassen. Aber ich

»verlange auch, daß keine bewassneten Leute auf der

»Ebene sich mir nähern oder gegen St. Denis an=

»rücken sollen: sonst wäre ich genothigt, sie zurück zu

»treiben ».

Um eilf Uhr des Nachts kam Herr Herwyn, ein Mitglied der Nationalversammlung, von Versailles, zu Paris auf dem Rathhause an. "Der Patriotis» "mus «, sagte er, "bringt mich hieher, um anzus "kündigen, daß heute Abend um neun Uhr der Graf "de sa Chatre nach der Nationalversammlung ges "kommen ist, und versichert hat, der König habe sich "entschlossen, am solgenden Tage, am 17ten Julius, "nach Paris zu reisen; der Siegelbewahrer und Herr "von Breteuil hätten ihren Abschied genommen; und "Herr Necker sey zurück berusen. Eine Gesandtschaft "von zwölf Mitgliedern der Nationalversammlung ist "auf dem Wege, um Ihnen diese frohen Nachrichten "zu überbringen».

Die Wahlherren dankten Herrn Herwyn, und machten, was er gesagt hatte, so schnell als möglich, in ganz Paris bekannt. In Zeit von einer halben Stunde sanden sich mehr als 1500 Soldaten der Bürsgermiliz, auf dem Greveplaße, vor dem Rathhause, ein, welche die ganze Racht über daselbst Wache hielten.

Von den in den Archiven der Bastille aufbewahrten Papieren ift, im Verhältnisse, nur wenig gerettet worden, und was noch gerettet wurde, ift von feiner großen Wichtigkeit. Als der beständige Ausschuß der Wahlherren eine Gefandtschaft nach der Baftille fandte, um die noch übrigen Papiere zu retten, da war schon zwei Tage lang gepländert worden, und die meisten Schriften waren schon weggenommen und größtentheils zerstort. Der Sof der Bastille und die Graben waren gang mit Papier angefüllt. Außer ben Schriften, fand man noch fehr viele alte Ruftungen, Waffen, und fonderbare Torturinstrumente, von denen aber, wie die Rerkermeister versicherten, schon feit Men= schengedenken kein Gebrauch gemacht worden war. Eben diese Kerkermeister versicherten auch, daß seit funfzehn Jahren (folglich feit der Regierung Ludwigs bes Gechszehnten) fein Gefangener in die unterirrdi= schen Rerfer gefest worden fen a). Unter den Torturs instrumenten fand sich ein sehr künstlich gemachter eiserner Panzer, welcher dazu gedient zu haben scheint, Denjenigen, welchem man denfelben anzog, in allen Gelenken des Körpers fest zu halten, und ihn folglich ganz unbeweglich zu machen.

Die Bastille wurde eingenommen den 14ten Juling 1789, Nachmittags um fünf und drei Viertel Uhr. Es blieben dabei todt, auf der Stelle, 83 Personen; an ihren Wunden starben nachher 15; folglich in allem 98 Personen; die Zahl der Verwundeten war 60.

Die Furcht der Parifer in diesen Tagen des Schreks kens war über alle Beschreibung groß. Viele verloren den Verstand; und Andere hrachten sich um, weil sie den Tod für unvermeidlich ansahen, und nicht Muth

a) Procés verbal des Electeurs de Paris. Vol. 2. p. 180.

genug hatten, benselben standhaft zu erwarten. Dies jenigen, welche thätig waren, und an allem, was vorssiel, Theil nahmen, behaupten: sie hätten sich in ihrem ganzen Leben noch nicht so wohl befunden, als zu dieser Zeit a); eine Erscheinung, welche sich sehr leicht, psychologisch und medicinisch, erklären läßt.

Die Verweisung des Herrn Neckers war zwar die scheinbare Ursache, ber Vorwand der Revolution; aber auch nicht mehr als der Vorwand, beffen sich die Verschwornen bedienten, welche den Plan hatten, den herzog von Orleans zum Statthalter des Konigreis ches, jum Proteftor, ausrufen zu faffen. Berweisung Neckers, diefer unverzeihliche Fehler der Regierung, tam ihnen fehr erwunscht, und gab ber Ausführung ihrer straflichen Plane den Unschein von Rechtmäßigkeit. An der Spite diefer Verschwörung war Mirabeau. Er war die Seele derfelben, er machte die Plane, welche der Bergog blindlings befolgen mußte. Die Berweisung Recfers war ein glacklis cher Zufalt, welcher die Revolution früher ausbrechen machte, als ihr Ausbruch von den Verschwornen be= rechnet worden war. Dem gemachten Plane zufolge, follte die Mevolution damit angefangen werden, daß man, nachdem alles vorbereitet seyn wurde, Feuer an das Palais Bourbon, den Pallast des Prinzen von Conbe, lege, und dadurch das Volf in einer Gegend der Stadt versammle, von wo es nachher leicht gewes fen ware, daffelbe weiter gu fuhren.

Am 17. Julius 1789 befand sich Herr Malouet (eines der rechtschaffensten Mitglieder der Nationalver= sammlung, und ein Mann von dem unbescholtensten Karakter) in Gesellschaft mit einigen andern Mitglie=

a) Dusaulx de l'insurrection Parisienne p. 198.

dern der Versammlung, mit den herren Taillardat, Dufraiffe, le Brun und Coroller. herr Coroller war als ein Theilnehmer der Verschworung be= Daher fragte ihn herr Malouet: » fagen Sie mir doch, warum haben Sie, nebft den » Uebrigen, fich so große Dube gegeben, mich in der »Verfammlung zu perläumden? « — "Wir fennen » Sie, a antwortete herr Coroller, "Wir wissen, baß »Sie ein rechtschaffener Mann find; aber Sie find »zu gemäßigt, und Mäßigung taugt Richts bei einer - Revolution ». - » Aber, » fuhr Malonet fort, » die » Revolution ware doch nicht zu Stande gefommen, » wenn nicht die Fischweiber, und das übrige Gefin= »del, den herrn Erzbischof von Paris mit Steinwur-» fen verfolgt hatten ». — » Das haben wir gethan; wir haben diese Leute in Bewegung gefest », ant= wortete Herr Coroller. — "Doch wurde es Euch nicht gelungen fenn," versette herr Malouet, » wenn nicht die frangofischen Gardiften, nebst den "übrigen Truppen, ihre Jahnen verlaffen hatten ". -»Die Truppen hatten wir schon gewonnen. » feit langer Zeit unterhielten wir einen Briefwechsel mit allen Regimentern ». — "Aber, ungeachtet aller dieser Hulfsmittel, wurden Sie dennoch Ihren "3weck nicht haben erreichen konnen, wenn nicht der » Sof den unbesonnenen Fehler begangen hatte, den » herrn Recfer zu verweisen ». -

"Diese Begebenheit hat uns weiter nichts gehol=
"sen, als daß sie die Aussührung unseres Planes um
"zwei Tage beschleunigt hat. Wir kannten die Mittel,
"Paris in Bewegung zu sehen, und es sollte an das
"Palais Bourbon Feuer gelegt werden "
"Nun, so haben Sie wohl gethan, " sagte herr Ma=
souet, "daß Sie mir Ihr Geheimniß nicht mittheil=

"ten; denn solchen Mitteln würde ich niemals meinen "Beifall haben geben konnen a).

Beinahe alle Plane der Verschwornen verunglick= ten, wegen der Feigheit und Muthlofigfeit des Ber= jogs von Orleans. Um isten Julius, nachdem ein panisches Schrecken sich bes hofes zu Verfailles bemachtigt hatte; nachdem der Minifter, Baron de Breteuil, feinen Abschied genommen hatte; nachdem diefer Minister, aus Furcht vor dem Parifer Pobel, in Gesellschaft des Grafen von Artois, und der mannlichen und weiblichen Gunftlinge ber Roniginn, geflohen war: da wollten die Berschwornen fich dieses gelegenen Zeitpunftes bedienen, um den bestärzten hof, welcher fich nunmehr ohne Rathgeber und ohne Freunde befand, ju einem Fehlschritte ju verleiten, und den Herzog von Orleans auf den Thron zu erhe= ben. Sie schlugen dem Berzoge vor: er folte, plot= lich und unerwartet, in den, damals versammelten Staatsrath des Ronigs eintreten, und fich, zwischen dem Konige und dem Bolke, jum Bermittler vor= schlagen; unter der Bedingung, daß er zum Statthal= ter des Konigreiches ernannt werde. Der Berjog ließ sich den Vorschlag gefallen, er kam vor die Thure des Zimmers, in welchem der Staatsrath versammelt war: aber er hatte nicht Muth genug, hinein zu treten, sondern er blieb vor der Thure stehen, und war= tete, so lange bis der Staatsrath geendigt war. Rach anfgehobener Situng trat der Konig heraus. bat fich der Berzog, von dem Monarchen, die Erlaub= niß aus, nach Englang reisen zu durfen, im Falle die Unruhen noch långer fortdauren follten b).

a) Procedure du Châtelet. Témoin 120, 126.

b) Ibid. Temoin 140.

Mirabeau war über diese verächtliche Furchtsamkeit des Herzogs äußerst aufgebracht. Und als ihm, einige Tage nachher, der Graf Birieu vorwarf: daß er den Herzog in seinen Projekten unterstütze; da ant-wortete Mirabeau: "Nein, das thue ich nicht. Der "Herzog hat zu wenig Festigkeit des Karakters, und "zu wenig Muth, als daß man den Anführer einer "Parthei aus ihm machen, und mit ihm, oder durch "ihn, Etwas Großes unternehmen könnte. Wegen "seiner Furchtsamkeit hat er große Plane vereitelt. "Man wollte ihn zum Statthalter des Königreiches "machen. Es hieng nur von Ihm ab. Seine Lektion "hatte man ihm vorgesagt; und Alles hatte man ihm "in den Mund gelegt, was er hätte sprechen sollen a).

Eine Revolution kann in einem Staate nicht eher entstehen, als bis der gehorchende Theil das Ueberge= wicht über den befehlenden Theil bekommt. im Staate, und Geld find einerlei. Wer das Geld hat, regiert; gleichviel, auf welcher Stufe er ffebe, und welche Stelle im Staatskalender er ein= nehme. Dem Gelde weicht Alles; schlechterdings und ohne Unterschied, Alles. So lange der herrschende Theil im Stäate (z. B. in der Monarchie Konig und Adel) mehr kandeigenthunt und mehr Gelb, oder eben so viel hat, als der gehorchende Theil: so lange ist es auch ganz unmöglich, daß eine Revolution entstehe. Wann aber der gehorchende Theil reich und der befehlende Theil arm wird, dann ift eine Revolution nn= vermeidlich. Es scheint, daß dieses die eigentliche und allein wahre Theorie der Staatsrevolutionen, und die Grundlage aller Politik sen, wie auch, schon im vori= gen Jahrhunderte, James harrington vortrefflich

a) Procedure du Châtelet. Témoin 140.

gezeigt hat. Mur unterscheide man einen Bolksauf= ruhr von einer Staatsrevolutios. Die Verschwerun= gen eines Rienzi, eines Mafaniello, eines Ben= gi, eines van der Root, wie endigten fie fich? Der Staat fiet in feinen vorigen Zustand zuruck, weit er zu einer Revolution noch nicht reif war. er aber zum Umfturze reif ist: so wird es auch gewiß nicht an einer Verschwörung fehlen, um demfelben den legten Stoß zu geben. Dieß beweift die Gefchichte; denn keine Revolution, von allen die wir kennen, ift ohne eine Verschwärung erfolgt. Eben barum fann man fagen: die Orleanssche Berschwörung sey nicht sowohl die Urfache der frauzösischen Revolution, als vielmehr eine Folge derfelben. Die Revolution war geschehen, sobald ber König und der Abel nicht nur kein Geld mehr hatten, fondern noch an den Burgerstand fart verschuldet waren. Der Bürgerstand hatte das Geld, folglich die Macht, und nun gab derselbe den andern beiden Standen fo wenig als möglich davon ab; dieß ift der naturliche Gang der Dinge.

Wenn der Sat, welcher hier aufgestellt wird, wahr ist; wenn Geld, oder Landeigenthum, und Macht im Staate Eines und Dasselbe sind: so lassen sich darans einige äußerst wichtige, politische Folgerungen herletten. Er stens wird nun deutlich, welche Fürsten, bei den gegenwärtigen unruhigen Zeiten, von einer Revolution etwas zu befürchten daben, und welche davor sicher sind. Man sieht z. B. leicht ein, daß fein Staat vor einer Revolution mehr gesichert ist, als Preußen, so lange dieses Reich feine Schulden, einen großen Schat, und einen größtentheits wohlhabenden Abel haben wird. Zweitens folgt hieraus: daß es immer von dem Regenten abhange, den ihm untergebenen Staat so sest zu gründen, daß alse Revolutio-

nen, welche burch innere Urfachen entstehen konnten, unmöglich werden. Drittens fann der Regent, burch weise Gesehe, Macht im Staate nach Gefallen vertheilen, und folglich für die Beibehaltung des Gleichgewichtes Gorge tragen. Biertens ift, vermoge dieses Grundsates, die so oft aufgeworfene Frage, welches die beste und bauerhafteste Regierungs= form fen? nunmehro febr leicht zu entscheiden. ift die Regierungsform einer fleinen Republif, in welcher Alle wohlhabend, Wenige reich, und Reine arm find, indem der Staat die Versorgung der Armen abernimmt. Wenn in einer folchen fleinen Republif, burch weise Gesete, dafür gesorgt ift, daß sich ber Reichthum in feiner Familie zu fehr anhäufen fonne: fo ift dieses die allerbeste, dauerhafteste und bleibendste Regierungsform, die es nur geben kann. 3ch über= gehe viele andere, wichtige Folgerungen, die fich aus bem angeführten Sate herleiten laffen: es begreift berfelbe, wie ich schon gesagt habe, die ganze Politik in sich.

Aus der Geschichte der Einnahme der Bastille, welche in dieser Abtheilung aussührlich erzählt worden ist, erhellt, daß die Eroberung der Bastille, nicht so- wohl der Tapserkeit der Belagerer, als dem Mangel an Gegenwart des Geistes bei dem Gouverneur zuszuschreiben sen. Der Gouverneur hätte sich nur einsschließen dürsen, so würde er unüberwindlich gewesen seyn. Einige mit Kartätschen geladene Kanonen hinzter die Ziehbrücken gestellt, einige Schüsse nach dem Arsenale zu, hätten in kurzer Zeit den zusammengelausenen, furchtsamen Pöbel zerstreut: aber nach dem letzern Orte wollte er nicht schießen lassen, weil er dort vor kurzem ein kleines Pavillon gebaut hatte, welches er nicht gerne zerstören mogte. Er kam also

auf den unerhörten Einfall, mit dem zusarnmengelaufenen Pobel zu kapituliren; das Ehrenwort des Gesindels anzunehmen, welches nicht einmal weiß was Ehre ist. Für diesen unverzeihlichen Fehler mußte er mit seinem Leben büßen; denn sobald der Pobel in die Vestung eingedrungen war, achtete derselbe, im Taumel seines Selbstgefühls, und seiner nunmehr erhaletenen Wichtigkeit, auf alle Kapitulationspunkte gar nicht mehr, sondern verheerte und zerstörte, wüthend, Alles was ihm vorkant.

Die Nacht, vom 16ten zu dem 17. Julius 1789, war zu Paris ziemlich ruhig. Auf dem Rathhanse berathschlagten sich die Wahlherren, auf welche Weise fie den König empfangen wollten. Gie beschloffen (fonderbar genug!) diefen Empfang mit einigen freimaurerischen Zeremonien zu begleiten, und den Monarchen unter dem fogenannten ftahlernen Bogen durchgehen zu laffen. Wahrscheinlich sollte dies eine Anspielung auf den geheimen Untheil fenn, welchen die Freymäureren an der Revolution gehabt hatte! Auch berathschlagten sie sich darüber: was mit den 40,000 Pfund Schiefpulver angefangen werden follte, welche sich noch unter dem Verfammlungsfaale des Rathhauses befanden, und welche man von einem fo gefährlichen Orte zu entfernen fur gut hielt. Abbe Lefebure versprach, dieses Schiefpulver auf eine fichere Beise wegzuschaffen; und er hielt, mas er versprochen hatte.

Um ein Uhr des Morgens, am 17. Julius, kamen die zwölf Abgesandten der Nationalversammlung nach dem Nathhause, und bestätigten die Nachricht, das der König an diesem Tage nach Paris kommen werde. Nun entstand die Frage: ob die Wahlherren, einer alten Gewohnheit gemäß, sich vor dem Könige auf

Contract to

ihre Aniee niederlassen sollten? und es wurde entschies den: daß diese Zeremonie den Sitten eines freien Vols kes entgegen sep, und demzufolge ferner nicht Statt

haben fonne.

Indessen reifte der Konig von Versailles ab, be= gleitet von einigen Gardes du Korps, von der Ber= failler Bargermilig, und von hundert Mitgliedern der Bei dem Konige faßen im Nationalversammlung. Wagen, der Herzog von Villeron, der Marschall von Beauveau, der herzog von Billequier und der Graf Destaing. Uebrigens war, um den Wa= gen ber, nichts von der vormaligen Pracht zu feben, noch von dem Geprange, ohne welches sonft der Konig, der angenommenen Etifette zufolge, gar nicht nach Paris reisen fonnte. Die steife, altmodische, schmacklose, lächerliche Göttinn Etikette war jest vom Throne gestoßen, und dem Konige war, zune erstenmal in feinem Leben, erlaubt, zu befehlen, wie er reisen wolle. Vorher konnte er es nicht. In vie= len Monarchien regiert nicht der Fürst, sondern die fechezehnagnigte, fleife Gottinn Etifette. Republiken allein sind frei von ihrer Tyrannei, und darum pflegen auch freigeborne Republikaner so gerne über Diese groteste Gottinn ju fpotten.

Wahrend der Neise war der König nachdenkend und ernsthaft. Er sprach mit seinen Begleitern nur wenig, und schien wegen seines Lebens besorgt zu seyn. Als sein Wagen auf das Gebiet der Stadt Paris kam, da übergab die Bürgermiliz von Versailles den König der Wache der Bürgermiliz von Paris, und die Gardes du Korps zogen sich zurück. Eine unzählige Menge Menschen kamen aus Paris dem Könige entgegegen, mit dem Geschrei: "Hoch lebe die Nation! Hoch lebe die Nation!» Der König sah mit starrem

Blicke auf die Menschenmenge. Er versuchte zuweilen freundlich zu senn und zu lächeln, aber die Muskeln feines Gesichts, Die fer Falten sonst so gewohnt, vers fagten ihm jego den Dienst. Er bemerkte einen Gre= nadier der Parifer Bürgermiliz, welcher, auf einem schönem Pferde, immer neben dem, Schritt vor Schritt fahrenden Wagen, her ritt. Der Konig machte feine Begleiter im Wagen auf die schone Figur und das Friegerische Aussehen dieses Mannes aufmerksam, und rief ihm endlich aus dem Schlage des Wagens zu: »Sie haben da ein schönes Pferd, wo haben Sie es gekauft? » — "Gire," antwortete herr de Tre= fontaines (so hieß der Grenadier), wich habe »dasselbe aus Ihrem Marstalle genommen, und ich »werde Sorge tragen, es heute Abend wieder hinzu-"bringen ". - "Rein! Rein! "rief ihm ber Ronig » zu, behalten Sie es nur; ich schenke es Ihnen ».

Je mehr sich der Konig der Stadt naherte, defto mehr fiel ihm der ungewohnte Anblick auf. Spieße, Dolche auf Stangen gesteckt, Flinten, Mistgabeln, und Waffen aller Art, trug die Menge, welche sich ihm naherte. Einer hob die in Stücken zerriffene Fahne der Bastille hoch in die Luft, und schwenkte dieselbe hin und her. Die aufrührische und abtrunnige französische Leibgarde drängte sich zu dem Wagen und umgab denfelben. Vor dem Wagen her wurden die Kanonen geführt, welche der Pobel in der Bastille und bei dem Invalidenhause erobert hatte. Thore vor Paris stand, an der Spiße eines ungeheuren Haufens, herr Bailly, der Maire der Stadt. Er übergab dem Könige, auf einer vergoldeten silber= nen Schuffel, die Schluffel der Stadt Paris, und man begreift leicht, wie frankend dieser Spott für ben guten König senn mußte. Noch mehr aber war es die

Anrede, welche herr Bailly bei dieser Gelegenheit hielt, und welche sich mit einer bittern Untithese aussing. Herr Bailly sagte, mit der akademischen Bestedsamkeit; die ihm so geläusig war, und die so hosnigsüß von seinen Lippen trieste:

"Giren!

"Ich überbringe Euer Majestat die Schlüssel Eurer " auten Stadt Paris. Es find eben dieselben, welche "auch Beinrich dem Bierten übergeben wurden. Er "hatte fein Bolf wiedererobert: diesmal aber hat das "Bolk seinen Konig wiedererobert. Eure Majestat "fommt, um des Friedens zu genießen, ben Gie in "der Sauptstadt hergestellt hat. Sie kommt, der Liebe "Ihrer getreuen Unterthanen zu genießen. Bu dem "Glace berfelben hat Eure Majestat die Stellvertre= »ter der Nation um sich her versammelt, und will "nunmehr mit denselben die Freiheit und den öffentli= when Wohlstand granden. Welch ein denkwardiger » Tag ift nicht derjenige, an welchem Eure Majestät www.e ein Vater zu feiner vereinigten Familie fam; der-"jenige, an welchem die ganze Nationalversammlung "Dieselben nach Ihrem Pallaste zurück begleitete! "Bewacht von den Stellvertretern der Nation, umge= »ben von einem ungahlbaren Saufen des Bolks, fah man auf Ihren erhabenen Gesichtszügen den Aus= "druck der Empfindung und der Zufriedenheit, mab= rend man, rund um Gie ber, nichts als Freuden= "geschrei horte, nichts als Thranen der Liebe und "des Entzückens erblickte. Sire, weder Ihr Bolk, noch Eure Majestat, werden jemals jenen großen "Tag vergessen a): er ist der schönste Tag der » Monar=

a) Man bemerke, mit welcher Affektation herr Bailly in Diefer Periode bas Volk vor den Konig fest. Das hatte

"Monarchie a): er ist die Epoche eines ewigen Bünds nisses zwischen dem Monarchen und dem Volke. Dies ser Jug ist in der Geschichte einzig: er macht Eure "Majestät unsterblich. Ich habe diesen schönen Tag "gesehen; und, gleichsam als wenn alles Glück für "mich bestimmt wäre, so ist jeho das erste Geschäfte "derjenigen Stelle, welche ich durch den Wunsch meis ner Mitbürger erhalten habe: Ihnen den Ausdruck "der Hochachtung und der Liebe derselben zu übers bringen».

Der König antwortete: »Ich nehme mit Vergnus gen die Huldigungen meiner guten Stadt Paris an ». Run ging der Zug nach dem Rathhause. Vorauf zwei Detaschementer der Bürgermiliz zu Pferde; dann fam der königliche Wagen. Bier Offizire der Burgermi= lig hielten bie Andpfe der Schlagthuren des Wagens. La Fanette, als General, ritt mit feinen Adjutanten um den Wagen her, und war bald voraus, bald hin= ten nach. Die Armee der Burgermilig, welche er an= führte, bestand aus ohngefähr 200,000 Mann, welche mit Flinten, Schwerdtern, Degen, Sabeln, Langen, Spießen, Pistolen, Dolchen und Sicheln, bewaffnet waren, und, von dem Thore bis zum Rathhause, in einem, zwei, drei, vier und funffachen Range, eine doppelte Reihe machten, zwischen welcher der Zug Unter die bewaffnete Bürgermiliz mischten durchaing. fich Frauenzimmer, Weiber, junge Madchen, Da= men von Stande, Rapuziner und andere Monche, welche alle den Degen oder die Flinte schulterten, in

er sich, noch acht Tage früher, gewiß nicht unterstehen durfen!

<sup>2)</sup> C'est le plus beau jour de la Monarchie! Welch ein Bombast! Wer kann diese Phrase verstehen? Zweiter Cheit.

dem Augenblicke, da der König vorbei zog. Hinter dem Mange der bewafneten Burger waren Weiber, Kinder, Greise; alle Fenster, Balkons, und fogar die Dacher der Sauser, waren mit ihnen besett. jauchzten und schrien: "Hoch lebe die Nation! Hoch lebe die Nation!». Weiber und Madchen, in den Ten= stern und auf den Balkons, warfen Nationalkokarden mit vollen Handen herab. Andere warfen National= bander in die Luft, und diese Bander, vom Winde hin und her getrieben, schlängelten sich auf mannige faltige Weise, und fielen zulegt unter das jauchzende Volk, oder wurden von den Bajonetten der Burger= foldaten aufgefangen, welche fich diefelben nachher, in Form eines Diadems, um ihre Stirne banden. Der Pobel, dessen Hande noch von dem Blute der Ermordeten rauchten, und der, mit wathendem Mord= geschrei, den Dolch in der einen und den Feuerbrand in der andern hand, in den Straffen der hauptstadt herum zog, ließ jego beides fallen, heiterte feine Ge= fichtszüge auf, und lief nun, mit dem friedlichen Palm= zweige in der Hand, von allen Seiten herbei, um den ankommenden König mit. Freudengeschrei aufzuneh= Niemand rief: "Soch lebe der König!» son= dern alle waren einstimmig, in dem Geschrei: Soch lebe die Nation! Hoch lebe die Nation!»

Subordination und Ordnung wurden unter dem freudetrunknen Haufen bis zum Erstaunen beobachtet. Ein Wink des Marquis de la Fayette war hinlänglich, um unter seiner ungeheuren Armce auch die größte Bewegung hervorzubringen, sobald er eine solche Bewegung zu besehlen für nothig hielt. Nicht ein einzisger bewasneter Bürgersoldat ist ans seiner Neihe gestreten; Niemand ist von einer Seite der Straße zur andern übergegangen. Solche erstaunende Wirkungen

- spek

bringt der Enthusiasmus hervor! Immer ertonte die Luft von neuem: "Soch lebe die Nation! Hoch lebe Bailly! Hoch lebe la Fayette! Hoch leben die Wahl= herren!» und mit diesem Freudengeschrei mischte sich der garm der Trommeln und der Trompeten, und der Donner der Kanonen: denn alle Kanonen wurden ab= gefeurt, welche in gang Paris, oder in der Gegend umber, vorhanden waren. Der König fah sich, gang bestürzt, nach allen Seiten um, und wo er hin fah, da erblickte er Flinten und aufgesteckte Bajonetter. Er schien es tief zu fühlen, daß man auch nicht ein einzis ges mal »Hoch lebe der König» rief. Endlich kam er an dem Rathhaufe an. Er fieg aus feinem Wagen, und ging zitternd die Treppe herauf, in deren Rabe der berühmte Laternenpfahl war. Auf der Treppe bot ihm Herr Bailly eine Nationalkokarde an. Mit zit= ternder Hand, ohne ein Wort zu sprechen, ohne sich umzusehen, bevestigte sie der Konig auf der Stelle an feinen Sut. Er fühlte wohl, daß das Anerbieten der Kokarde ein Befihl war, welchem er sich nicht wider= seten durfte. Als der Konig die Kokarde annahm, sagte herr Bailly: "Sire, ich bitte Eure Majestat, das Zeichen anzunehmen, woran man einen Frankrei= der erfennt!»

Auf der Treppe stellte sich die Bürgermiliz in zwei Reihen, welche mit ihren gezogenen Degen den soges nannten stählernen Bogen machten, unter welchem der König durchgehen mußte: so wie vormals die Kömer ihre Kriegsgefangenen unter dem Joche durch=zufriechen nöthigten. Doch sollte es diesmal eine Shrenbezeugung seyn! Das Volk drängte sich so sehr auf den König zu, daß man ansing, für seine Majestät besorgt zu werden. Der Prinz von Beauveau, und einige andere Herren des Poses, gaben sich Mühe,

und fagte: "Laßt sie machen; sie thun es aus Liebe." Als der König oben auf der Treppe war, nahmen ihn die Wahlherren in ihre Arme, und trugen ihn in den Saal. Nun setzte er sich auf den für ihn zubereiteten Thron. Der Saal war dicht mit Menschen angefüllt, und das Volk siel zum Theil auf die Knie nieder. Das Geschrei sing nun aufs nene an. Beifallflatschen und Ausrufungen: "Hoch lebe der König!" ertönte von als len Seiten. Alle Arme waren siehend ausgestreckt und gegen den Thron gerichtet; alle Augen vergossen Freudenthränen. Ein erhabeneres und rührenderes Schauspiel läst sich nicht densen!

Endlich gebot man Stillschweigen. Aber faum ward es stille, als eine Stimme aus einer Ecfe des Saales rief: "Unfer Konig! Unfer Bater!" und nun fing das Jauchzen, das Sandeklatschen, und das Freubengeschrei, stärker als zuvor, aufs neue an. König schien außerordentlich gerührt zu fenn. Bailly naherte sich dem Throne, ohne, wie es die Etifette erforderte, fein Anie zu beugen, und fagte: "Ich stelle Eurer Majestät vierzehn Wahlherren von "Paris vor, welche vor Begierde, Ihnen zu dienen, »brennen, und fich instandigst die Ehre ausbitten, Ih= »re Wache auf dem Rathhause senn zu dürfen.» König antwortete: "Ich nehme sie mit Vergnügen an.» Sie zogen den Degen und umgaben den Thron. Konig bat, daß sie die Degen einstecken mochten, und fie gehorchten dem Befehle.

Herr Moreau de St. Mern, der Präsident, hielt hierauf folgende Rede:

»Sire!n

"Welch ein Schauspiel für Frankreicher, einen Bürger = Monarchen feinen ganzen Pomp verlassen,

- ---

"und hieher kommen zu sehen, um von der Ergebenheit
"seines Volks neuen Glanz zu erhalten! Ihre Geburt,
"Sire, hatte sie zur Krone bestimmt; aber heute sind
"Sie derselben bloß allein durch Ihre Tugenden würs
"dig geworden. Betrachten Sie, Sire, das Volk,
"welches sich auf Sie zudrängt; das Volk, dessen Bliks
"ke begierig den Ihrigen zu begegnen suchen; das
"Volk, welches trunken vor Freude ist Sie zu besigen.
"Und sehen Sie, Sire, dieses ist das Volk, welches
"man hat verläumden dürsen!»

(Hier schüttelte der König den Kopf, und gab durch Zeichen seinen Unwillen zu erkennen. Die Zusschauer klatschten, beinahe wüthend, mit ihren Sanden Beifalk.)

»Gottlose Minister haben Ihnen gefagt, das Gluck »der Nation sey nicht nothig zum Glücke der Konige; »Fürsten mußten um fich her niemand anders, als Apo= "fel des Despotismus dulden. Ach! Gire, Gie ha= »ben diese verhaßten Grundfage verworfen; Sie find mitten unter die muthvollen Manner gefommen, wel= "che Ihr Wunsch und die Wahl der Nation bei Ihnen vbersammelt hatte, gleichsam um Ihrer Geele Starke Und jeso kommen Sie her, in Ihre mau geben. » Hauptstadt, um Ihren Unterthanen zu versprechen: »daß die Urheber jener verderblichen Rathschläge, kunf= stig nicht mehr Ihre erhabene Person umgeben follen; mund daß die Tugend, die schon zu lange verwiesene "Tugend, Ihre einsige Stute fenn werde. "Sie noch, Sire, zu so vielen Triumphen, auch die= ben hinzu, daß Sie nicht zu wiffen verlangen, ob man -Ihre Kinder gezwungen hat, Ihnen ungeharsam zu Lassen Sie Ihre Blicke nichts anders als von "der brennendsten Liebe verzehrte Unterthanen bemer= sen, welche, mehr als jemals, die Freiheit lieben,

weil Ihre Regierung die Epoche derfelben senn wird. Ein König wie Sie, Sire, hat nicht mehr wählig, sich unaushörlich jene erhabene und rühren= we Wahrheit zu wiederholen, daß der Thron nie= wmals fester steht, als wenn er auf die Liebe und wdie Ergebenheit des Volkes gegründet ist, und daß wdem zufolge der Ihrige unerschütterlich feste stehen wörd.

Welch eine vortrestiche, den Umständen angemessene Rede! Welche große und erhabene Wahrheiten, von einem Unterthan seinem Fürsten gesant, und welch ein Abstand gegen die faden und süslichen Komplimente eines Bailly!

Herr Ethis de Corny hielt hierauf eine Anrede an den König, welche mit der Rede des Hrn. Moreau den vollkommensien Gegensatz macht, und aufs neue die traurige Wahrheit beweist: daß ein des Despotis= mus gewohntes Volk für Freiheit gar keinen Sinn ha= be, und daß sein Patriotismus, so wie sein Freiheits= gefühl, sich immer entweder in emphrenden Grausam= keiten oder in niedrigen Schmeicheleien endige. Er sagte:

## "Sire».

## »Meine Berren,»

»In dem gegenwärtigen, erhabenen Augenblicke »ist der höchste Schwung der Empsindung, sind Freu-»denthränen, die einzige Sprache, welche fähig wäre, »unsere Bewunderung und unsere Dankbarkeit auszu-»drücken. Da ich die Ehre habe, bei diesem Bürger-»rathe, dem vornehmsten in der Welt, eine Stelle zu »bekleiden; so verlange ich, daß dieser denkwürdige Tag »dadurch geheiligt werde, daß man den Beschluß fasse, »Ludwig dem Sechszehnten, dem Wiederher-»steller der Rationalfreiheit, dem Wieder"Beber der defentlichen Freiheit, und dem "Vater des Franzosschen Volkes, eine Bild» "fäule zu errichten. Ich verlange, daß dieses Denksmal an einem Orte errichtet werde, welcher alle "künftigen Zeiten an den, zwischen dem größten Könisnge und dem großmüthigsten Volke geschlossenen Lies"bes und Freiheitsbund erinnere; daß es den Patriostismus und die Standhaftigkeit der Nationalversamms" lung, so wie die Ergebenheit und die Bürgertugenden "der Stadt Paris, und die reinen Grundsähe eines "angebeteten Monarchen, welcher fünftig nur durch "Liebe, Wohlthätigkeit und Gerechtigkeit, zu regieren "beschlossen hat, verewige."

Ein allgemeines und lautes Geschrei entstand nach dieser Rede. Einstimmig riesen alle: »Ja! Ja! eine »Bildsäule des Königs auf den Trümmern der Ba= »stille!»

Der Graf Lalky-Tolendal hielt hierauf eine vortresliche Rede, welche alle Herzen rührte und allen Augen Thränen entlockte. Beinahe bei jeder Periode wurde er durch das lauteste Beifallklatschen unterbrochen.

Nachdem diese Rede geendigt war, und die lauten Ausbrüche des Enthusiasmus etwas nachgelassen hatzten, nahm Herr Bailly den Herrn Delavigne an die Hand, welcher auch eine Anrede an den König geshalten hatte, und stellte densetben dem Könige vor. DerKönig sagte: "Herr Delavigne, ich habe mit Versynsigen angehört, was sie mir gesagt haben. "Dann wandte sich der König zu den Umstehenden, und sagte: "Meine Herren, ich bin sehr zufrieden; ich billige die "Errichtung einer Bürgermiliz: aber Sie können mir "Ihre Zuneigung nicht besser beweisen, als wenn die "Verbrecher den Händen der gewöhnlichen Justiz übers "geben werden. Herr Bailly, machen Sie der Vers

»sammlung meine Gesinnungen bekannt. Es mir ist wlieb, daß Sie Maire sind, und daß Hr. de la Fayet= »te Generalkommendant ist.»

Herr Bailly naherte sich dem Throne, ohne sein Anie zu beugen, wandte sich dann gegen die Verssammlung und sprach: "Der König trägt mir auf, Ihmen zu sagen, daß er von der Juneigung und der
"Ergebenheit seines Volkes gerührt sey, und daß auch
"sein Volk an seiner Liebe gar nicht zweiseln dürse;
"daß er die Errichtung der Pariser Bürgermilit, meine
"Ernennung zum Maire, und die Ernennung des Hrn.
"de la Fayette zum General, billige: aber er will, daß
"Ordnung und Ruhe hergestellt, und künstig seder
"Verbrecher der Justit übergeben werde.

Die Versammlung antwortete durch allgemeines Beifallflatschen. Aber bald nachher riefen viele Stim=men: »Der König soll selbst sprechen! Er selbst! Er »selbst!» Herr Bailly bat Seine Majestät, einige Wor=te zu dem Volke zu sagen, und sogleich rief der König vom Throne: »Ihr könnt immerdar auf meine Liebe »sicher zählen!»

Indessen verlangte das auf dem Greveplaße, verssammelte Bolk, mit wathendem Geschrei, den König zu sehen, und man bat daher den König in ein Nebenzimmer zu gehen, und sich am Fenster dem Bolke zu zeigen. Der König stieg vom Throne herab. Er konnte aber durch das Gedränge nicht durchkommen. Darsauf nahm ihn Herr Bergne bei der Hand, und sagte: "Geruhen Sie mir zu folgen, Sire, ich will "Eure Majestät sühren." Mit diesen Worten sührte er den König, gleich neben dem Thron, in einen sinsssern und engen Ganz, in welchem die Herren des Hosfes dem Könige nur sehr-langsam nachfolgen konnten. Die plösliche Einsamkeit, und die Finsterniß und

Stille, nach dem schrecklichen Lärm, machten den König bestürzt. Er zog seine Hand schnell aus der Hand
seines Begleiters zurück, und zitterte. Herr Vergne
bemerkte, daß er gesehlt hatte, und sprengte plözlich,
mit dem Fuße, eine verschlossene Thüre ein; der König
trat ins Zimmer, stellte sich in das offene Fenster, und
setzte seinen, mit der Nationalkokarde gezierten, hut
aus. Das entsetliche Geschrei, welches von dem Greveplaße, und von den Dächern und Fenstern der Häufer aller benachbarten Straßen, bei diesem Anblicke
widerhallte, kann keine Beschreibung erreichen. Dieses Geschrei daurte so lange der König am Fenster
stand, eine ganze Viertelstunde; dann gieng der König in den Versammlungssaal zurück a)

Während der ganzen Zeit, da sich der König auf dem Rathhause befand, hatte sich la Fayette auf dem Greveplate aufgehalten, um Ordnung und Ruhe ju erhalten. Run kam er herauf, um den Konig abzuholen, und um Denfelben, durch bas Gedrange, ficher bis ju feinem Wagen zu bringen. Der Konig verließ den Saal, und das Volk drangte fich ju ihm, und Man kufte ihm die Sande, und fturzte ihm nach. den Saum des Rockes; Einige warfen fich fogar bin=. ter ihm nieder, um seine Fußstapfen zu kuffen. » Soch »lebe der König! Hoch lebe der König!» war nunmehr das allgemeine Geschrei. Auf der Treppe des Nath= hauses sagte der Konig zu Hrn. la Fanette: "Ich habe »Sie gesucht, Herr la Fayette, um Ihnen zu fagen, "daß ich Ihre Erwählung zu der Stelle eines Genes-»ralkommandanten der Parifer Bürgermiliz billige.»

TAGITUS. Histor. 1. 2.

a total

a) Nec deerat Otho, protendens manus, adorare vulgum, jacere oscula, et omnia serviliter, pro dominatione.

Der König stieg in seinen Wagen und suhr, mit eben der Begleitung und in eben der Ordnung, wiese derum nach Versailles zurück, mit welcher er angekomsmen war. Ein unzählbares Volk, das vor seinem Wagen hergieng und demselben nachfolgte, machte die Lust von Freudengeschrei weit umher ertönen. Der Pöbel hatte an die Pferde, an den Wagen des Königs, und sogar oben auf die Decke desselben, eine so ungeheure Menge von Nationalkokarden bevestigt, daß der Wasgen ganz damit überdeckt war. In der solgenden Racht war in Paris eine allgemeine Illumination.

Während der Abwesenheit des Königs blieb indesfen die Königinn zu Versailles in einer unbeschreib= lichen Unruhe, welche der gange Sof mit derfelben theilte. Sie zitterte, und wohl nicht ohne Grund, vor dem Schicksale, das dem Monarchen drohte, wel= cher sich, ohne Wache, unter einem aufrührischen Sau= fen befand, der weder Achtung für die Gesethe noch für das königliche Anschen mehr kannte. Mit Thrå= nen hatten die alten Diener des Konigs den Monar= chen, ohne Leidwache und ohne die Zeichen seiner Burde, nach Paris reisen gesehen; mit Thranen sa-. hen sie ihn, mitten unter dem bewafneten Pobel, nach der rebellischen, wuthenden Sauptstadt fahren, um bort einen Aufruhr gut zu heißen und zu billigen. Endlich kam Er wiederum zuruck. In dem Augenblicke, ba sein Wagen in das Schloß herein fuhr, schien die Koniginn aus einem tiefen Schlummer zu erwachen. Sie sprang auf; sie ergriff den Dauphin; sie eikte, mit ihrem Kinde auf den Armen, dem foms menden Konige entgegen; und fie fturzte fich an feine Brust, sprachlos und halb ohnmächtig. Thranen, Thranen der Freude, flossen aus den schönen Augen über ihre Wangen herab, und benetten das Geficht

Des Monarchen, welcher, von demjenigen, was er in Paris gesehen, gehört und gethan hatte, noch ganz betäubt, die Königinn, ohne ein Wort zu sprechen, umarmte, und an sein klopfendes Herz drückte.

Die Verschwornen hatten sich so große Mühe gesgeben, den König zu der Neise nach Paris zu bewesgen, daß sich, schon hieraus allein, mit großer Wahrsscheinlichkeit, schließen läßt: sie hätten irgend einen geheinnen Plan gehabt, welchen sie, an diesem Tage, gegen den Monarchen auszusühren gedachten, wenn auch nicht andere Umstände diese Vermuthung bestätigsten. Während der Wagen des Königs, langsam, über den Plaß Ludwigs des Funszehnten suhr, kamen drei bis vier Flintenschüsse aus der Entsernung, durch welsche, unter den Zuschauern, eine Fran getödtet wurde. a)

Der Herzog von Orleans blieb an diesem Tage zu Versailles. Es gieng daselbst das Gerücht: der Ronig würde zu Paris gesangen zurückbehalten wersten. Mounier hörte dieses, und besuchte den Herzog, um Demselben seine Besorgnisse, wegen der Sichersheit des Königs, mitzutheilen, und ihn zu bitten, daß er, im Falle der König nicht nach Versailles zurückstommen sollte, als erster Prinz vom Geblüte, und um sich von dem Verbacht zu reinigen, welchen man gegen ihn hege, sich entschließen möchte, an der Spise derjest

a) Ein ungenannter Augenseuge fagt: La voiture du Monarque étoit devant nous, quand nous entendimes un coup de feu, parti de derrière, dont la balle alla se loger dans le sein d'une malheureuse spectatrice du coté opposé. Le mouvement progressif de la voiture du Roi trompa sans doute la direction du coup, qui alla frapper cette femme, que nous vimes exprirer sur la place, dans les flots de son sang.

nigen Mitglieder der Nationalversammlung, welche dem Throne ergeben sepen, von dem Bolke die Auslies ferung des Monarchen zu verlangen. Orleans antswortete: "Diese Furcht scheint mir ungegrändet; viels»leicht wird man ihn zwingen etwas zu unterschreis »ben, aber zurückbehalten wird man ihn nicht. Sollte »man ihn zurückbehalten, so würde mich ein solcher »Schritt in große Verlegenheit seßen: denn wenn ich »thue was Sie von mir verlangen, so wird das Volkschue, daß ich an demselben zum Verräther wers »de. »— »Wie! Monseigneur, Sie könnten noch ans »ssehen! Und um dem Volke zu gefallen!«— »Nun »dann, meinetwegen, wir würden den König zurückspfordern.» a)

Nach der Einnahme der Bastille war die Freude über diese unerwartete Eroberung, und die Wuth gezgen die Gesangenen, unter dem Volke so groß, daß der ganze Hause nach dem Greveplaße zurück gieng, ohne daß Jemand darauf dachte eine Besahung in die Festung zu legen um dieselbe gegen einen unvermuztheten Angriss zu vertheidigen. Die Bastille blieb das her einige Stunden lang ganz leer, und nichts wäre für die um Paris versammelten Truppen leichter gezwesen, als dieselbe wiederum einzunehmen. Daß dieses nicht geschah, daß auch nicht einmal ein Versuch dazu gemacht wurde, bleibt unbegreislich.

Nachdem Herr Soules, wie oben erzählt worden ist, zum Kommendanten der Bastille ernaunt worden war, begab er sich nach dem Distrikte von St. Paul, und verlangte Mannschaft, zur Besahung dieser Festung. Herr Turiot de la Roziere antwortete: er könne ihm die verlangten hundert Mann nicht geben, denn

a) Mounier appel. p. 260.

es fehle ihm felbst an Mannschaft, um die Posten seines Diffrifts zu befegen. Br. Soules schickte indeffen Brn. Des fontaines nach der Baffille, um Nachricht einzu= gieben, und um zu erfahren, in welchem Zuftande fich die Festung befinde. Diefer kam zurück, und sagte: nicht ein einziger Bürgerfoldat befinde fich in derfelben, aber unge= fahr hundert und funfzig frangofische Gardiften, unter dem Kommando des Chevalier de Laizert, welcher aber felbst nur die Uniform eines gemeinen Goldaten trage; übrigens fenen die Truppen im Anmarfche, und mit Befegung ber Festung durfe feine Zeit verloren werden, wenn dieselbe nicht wiederum erobert mer: den folle. Alls er diese Rachricht horte, befürchtes Er nahm daher, in Gesellschaft te er Verratherei. des herrn Desfontaines, bei den Bedern ber Straße St. Antoine, alles Brodt weg, und eifte bann nach der Bastille. Es war am 15ten Julius, des Morgens um ein Uhr. Er verlangte den Chevalier be Laizert zu fprechen, zeigte demfelben feine Bollmacht, und erfuchte ihn, das Rommando der Bastille abzutre ten. Der Chevalier schlug die Bitte ab, und fagte: er habe fich, mit einem Theile feiner Kompagnie, in Befit der Festung gefest, und er warde nie jugeben, daß er abgesett werde. herr Soules fragte: von wem er Vollmacht habe, und für wen er den Plat be= set halte? Er antwortete: Bollmacht habe er von Riemand; ben Plat halte er fur fich felbft und für bas gemeine Beste befest; und er fen gefonnen bie Restung bis auf das außerste zu vertheidigen. gieng herr Goules, mit herrn Desfontaines, wiederum aus der Baftille heraus, um fich mit ihm zu berathschlagen, was in einem fo fritischen Zeitpunt= te zu thun sen, da man vermuthe, daß die Truppen anrücken, und da herr de Laigert febr verdächtig

scheine, indem er keine Vollmacht habe. Das Resuls tat der Berathschlagung war, Jemand nach dem Kath-hause, und andere Personen nach den Thoren St. Anstoine und St. Martin zu senden, um zu rekognosciren und um die Truppen zu beobachten. Diese kamen zusrück, und sagten: die Furcht vor dem Anmarsche der Truppen sey ungegründet, und der gegebene Allarm sey ein falscher kärm gewesen. Durch diese Nachricht war Herr Soules ruhiger geworden, und er beschloß, den Anbruch des Tages abzuwarten, um sich in Besis der Bastille zu sehen. Herrn Dessontaines gab er den Austrag, alle porbei passirenden Patrouillen der Bürgermiliz anzuhalten, und so viele Soldaten zurück zu behalten, als nur immer bleiben wollten, um die Festung von außen zu bewachen.

Um drei Uhr des Morgens forderte er herrn de Laizert, in Gegenwart des herrn Desfontaines, auf, ihm das Kommando der Festung zu übergeben. Herr de Laizert schlug es ab. Darauf ließ er Lärm trommeln, und versammelte die Garnison im inneren Er las seine Vollmacht laut vor, und Schloßhofe. fragte die Gardisten: ob sie dem Bürgerrathe der Stadt Paris gehorchen wollten, oder dem Chevalier de Laizert? Sie antworteten einstimmig: Der Stadt, »der Stadt wollen wir gehorchen, und wir erkennen Bie, herr Soules, für den Kommendanten der Fe= "ftung!" Wegen diefer Antwort machte herr de Lai= zert den Soldaten heftige Vorwürfe, und feine Vor= würfe schienen auf die Gemuther der Goldaten, welche dem herrn de Laizert fehr ergeben waren, Eindruck zu: Da Herr Soules diefes bemerkte: so hielt er dafür, der Chevalier konnte sehr nüglich werden, wenn er sich entschließen wollte, auf die Seite der guten Sache zu treten. Er bat ihn daher, zu bleiben, und

fagte: daß, wenn der beständige Ausschuß fur gut fånde, ihm das Kommando der Festung zu übergeben, er ihm daffelbe mit Vergnügen abtreten würde, indem er bloß allein wansche, dem gemeinen Wesen nüblich fenn zu konnen. Um zu beweisen, daß es ihm wirk= lich Ernst sen, schickte Herr Soules sogleich den Gra= fen von Piquod Sainte honorine, einen der Wahlherren nach dem Rathhause, um sich hierüber Befehle auszubitten. Der Graf fam gegen neun Uhr zurück, aber ohne Antwort, weil der Ausschuß zu fehr beschäftigt gewesen war. Munmehr stieg herr Soules auf die Thurme, um den Zustand der Festung ju untersuchen. Bu feinem großen Erstaunen fand er, daß feine von den Kanonen geladen war, und daß kaum vierzig Pfund Pulver in der Festung vorrathig waren; so daß während der Nacht ein kleiner Haufe Soldaten die Festung hatte einnehmen konnen. bezeugte hieraber dem Grafen Piquod Sainte Hono= rine, welcher ihn begleitete, feine Berwunderung, bat denselben, das Kommando über die Kanonen zu über= nehmen, und alle Posten mit Schildwachen zu besetzen, welches auch dieser Wahlherr sogleich that. gieng er herunter, in die Festung, um auch dort Un= tersuchungen anzustellen, und da fand er, zu seinem großen Erstaunen, den herrn Beaumarchais, welcher, mit dem herrn de Laizert, aus einem unterirrdischen Gange hervor froch. Herr Soules fragte Herrn Beaumarchais: was er da mache? Dieser antwortete: » ich bin hier bei dem Kommendanten der »Festung ». Nachdem ihm aber herr Soules gesagt hatte, daß er der Kommendant sen, entschuldigte sich Berr Beaumarchais, und fagte, er habe über etwas mit ihm zu sprechen. Der Chevalier de Laizert be= hauptete hierauf: Er fen Kommendant der Festung.

Dadurch sah sich Herr Soules genöthigt, abermals' Lärm trommeln zu lassen, um sich in seinem Rommando bestätigt zu sehen. Nachdem dieses geschehen war, bat er Hrn. de Laizert, die Festung zu verlassen, indem er, nach einem solchen Betragen, nicht zugeben könne, daß sich der Chevalier länger in derselben aufshalte. Dieser aber, weit entsernt einzusehen, wie schonend man ihn behandele, that einen Sprung nach der Fahne, und sagte: er wolle dieselbe wegnehmen; aber die Gardisten hielten ihn mit Gewalt zurück. Herr Soules bat, daß man ihn weder verletzen noch beschimpsen möchte, und auf Herrn Soules Bitte ließen ihn die Soldaten los.

Raum war er frei, so kam er auf herrn Soules zu, und sagte: wir muffen durch die Spipe des De= gens entscheiden, wer Kommendant seyn solle. herr Soules antwortete: daß er zu jeder andern Zeit diese Ausforderung annehmen wurde, daß er aber, als Kommendant einer für die Stadt Paris so wichtigen Festung, sein Leben nicht anders, als fur die Sicher= heit ber Stadt felbst, in Gefahr fegen konne. rieth dem Chevalier, sich wegzubegeben, damit nicht das Volk seine Aufführung erfahre, und ihn vielleicht nicht so sanstmuthig behandele, als bisher geschehen Die umstehenden Offizire gaben dem Chevalier denfelben Rath. Hierauf stimmte er seinen Ton her= ab, und bat: ihn durch ein Detaschement nach Sause begleiten zu laffen. herr Soules bewilligte feine Bitte, um seiner Sicherheit willen. Rachdem Berr be Laizert weggegangen war, wandte-sich Herr Soules an Herrn Beaumarchais, und fragte abermals: was er hier suche? Er antwortete: "Die Menschlichkeit habe bihn hieher getrieben; er habe gehort, bag man bie » Festung schleifen wolle: nun sepen aber die Mobilien

wder Madame de Launay noch vorhanden; er be"fürchte, das Volk möchte diese Effekten plündern;
"und er sen gekommen, um den Kommendanten zu
"bitten, das derselbe dieser unglücklichen Dame erlau"ben möchte, das ihr Zugehörige abholen zu lassen «.
herr Soules antwortete: ohne einen Besehl von dem beständigen Ausschusse könne er seine Bitte nicht ersssüllen. Hierauf begab sich Beaumarchais hinweg, mit einer Leibwache, welche er mit sich gebracht hatte.

- Run glaubte fich herr Soules im ruhigen Befige ber Beftung, als ein neuer Umfand beinahe großes Ungfück perurfacht hatte. herr Bottetidou, eint Adjutant des Marquis de la Salle, kam, um zwet Uhr, mit 200 Mann Burgersoldaten, vor das Thor ber Baftille, und verlangte mit bem Rommendanten gu fprechen. herr Soules gieng herunter, und da abere gab man ihm eine, von dem Marquis de la Galle unterzeichnete Vollmacht, vermöge welcher herr be Bottetidou bevollmächtigt war, bas Kommando bet Baftille ju übernehmen. herr Soules war über-eine so fonderbare Bollmacht gang erstaunt, und zeigte bem herrn Bottetidou, welcher fich fehr hoflich betrug, feine eigene Bollmacht. Er berief die Offizire der Barnison zusammen; sie berathschlagten sich mit den Offiziren der Burgermilig; und das Refultat diefer Bes rathschlagung war, daß beide, herr Bottetidou und herr Soules, fich nach dem Rathhause begeben follten, um Erklarung über diefe zwei, einander widersprechenden Befehle, fich auszubitten. Der Marquis de la Galle entschuldigte ben Jrrthum, an welchem nur die Menge und Verwirrung der Geschäfte Schuld gewesen fen, und bestätigte herrn Soules in feinem Kommando.

Während der Abwesenheit des Kommendanten war der Pobel in die Festung eingedrungen, und als Herr aweiter Theit.

Soules zurück fam, fand er mehr als zehntausen. Menschen in der Bastille, welche alles planderten und Er ließ das außere Thor zuschließen und berheerten. die Brucke aufziehen; aber die eingeschlossene Menge war so groß, daß er sich genothiget fah, zu befehlen, daß man die Brücke wiederum niederlassen folle. "Run stellte er Schildwachen an die Thore, um zu verhin= bern, daß feine Papiere weggetragen wurden, und allmählig wurde die Festung wieder leer. Um brei Uhr des Morgens, am isten Julius, begab er fich aus der Festung, auf die außere Brucke, um zu refognosciren. Er schrieb an den beständigen Ausschuß einen Brief, worin er demfelben von seiner Schwäche Rachricht gab, und um Verstärfung und Verhaltungs: befehle bat. Wahrend er schrieb, wurde er von einer vorbeigehenden Patrouille angerufen. Der Offizier der Patrouille verlangte in der Bastille zu patronilli= ren. herr Soules kannte den Mann nicht, und da er nicht zugeben konnte, daß eine Patrouille in die Festung komme, welche ftarfer war als die gange Befahung; so antwortete er: hier komme Riemand her= ein, und der Kommendant einer Festung habe allein gu befehlen, wer darin patrouilliren folle. Der Df= fizir verlangte seine Vollmacht zu feben. Herr Sou= les zeigte ihm biefelbe. Er fagte: diefes Papier fen ein bloßer Wisch, nahm herrn Soules mit Gewalt weg, und führte ihn nach feinem Diffrifte, ungeachtet er verlangte, por den beständigen Ausschuß gebracht zu werden, welcher die Bollmacht gegeben hatte. bald er in dem Distrifte angekommen war, wurde die Sturmglocke geläutet, gleichsam als wenn der Seind schon vor den Thoren ware, und alles, was vorge= fallen war, wurde zu Protokoll genommen. Schwindelköpfe im Distrifte wollten ihn dennoch schuls

5.000

finden, obgleich niemand vorhanden war, ber auch nur Klage gegen ihn geführt hatte; und obgleich die Wahlherren des Distrikts selbst ihn frei sprachen. Er wurde in einen Miethidagen gefent, und, als ein des Berbrechens der beleidigten Ration Schuldiger, durch eine ungeheure Bolfemenge geführt, welche fich durch das gauten der Sturmglocke versammelt hatte. Er faß da, im Wagen, als ein Berbrecher, und bei ihm drei bewaffnete Soldaten, welche ihn bewachten. hinter dem Wagen, vor demfelben, und um denfelben ber, gieng eine anblreiche Soldatenwache. Von Zeit zu Zeit hörte er das Bolf ausrufen: "Es ift der zweite Gouverneur der Ba= "fille! Der zweite Gouverneur der Bastille!» Nachdem er auf dem Greveplaße angefommen war, horte er, daß man fich berathschlagte, ob man ihn henfen, oder ob man ihm den Ropf abschlagen solle? und bald nachher sets ten ihm zwei Bürgersoldaten, durch den Schlag bes Wagens, die Spipe des Degens auf die Bruff a). In diesem Augenblicke erschienen la Favette und de la Salle. Der erfte bat ihn auszusteigen, nahm ihn bei der Sand, und fagte zu dem versammelten Bolfe: »Wenn ihr zu dem, von euch felbst gemählten, Aus-» schusse fein Zutrauen habt; so wählt einen andern: shabt ihr aber Zutrauen; fo folgt feinen Befehlen. "Thut ihr das nicht: fo lege ich meine Stelle nieder. »Diesen Augenblick habe ich ein Unglack verhatet, und "den Abbe Cordier gerettet. Aber Dieser Brrthum ift noch unverzeihlicher; denn der Mann, welchen ihr » hieher bringt, ift herr Coules, den ich kenne, und won welchem ich schon lange weiß, daß er ein wah= "rer Freund der Freiheit ift ". Nach dieser Unrede @ 2

•

<sup>(</sup>a) Cuncta ferit dum cuncta timet. Lucan.

"ließen sie den Hrn. Soules sogleich los. Der Marsquis de la Salle näherte sich, und gab ihm, unten an der Treppe des Rathhauses, in Gegenwart einer unzähligen Menge Volks, welches den ganzen Plat anfüllte, seinen Degen zurück.

Herr Picard überreichte dem Ausschusse der Bahlherren, im Ramen der Soldaten der frangofis ichen Garde, eine Bittschrift. Die Goldaten beflag= "Diefe find, " fagen fie, ten sich über ihre Offizire. sunfere und der Nation gefährlichsten Feinde; diefe »haben, durch die verstelltesten Liebkosungen und »durch die frechsten Lugen, und zu verhindern gesucht, "den Aufwallungen unseres Herzens zu folgen, durch . welche angetrieben, wir die Pflichten der Staatsburs nger zu Vertheidigung des Baterlandes erfüllen woll= sten; sie haben sich geweigert, sich an unsere Spike man siellen und uns anzuführen, zu einer Zeit, wo die "Hauptstadt und die ganze Nation in Gefahr stand; "fie haben, von den Sauptern der aristofratischen Dyrannei, deren Anhänger und Mitschuldige sie selbst »find, den Befehl ausgewirkt, uns von der haupt= »stadt zu entfernen, und den noch barbarischern Be= » fehl, eine große Anzahl von uns als Ausreißer be-"strafen zu lassen; sie haben die Berratherei so weit "getrieben, daß sie die Kanonen unsers Regiments phaben vernageln, und das Pulver und die übrigen »Kriegsmunitionen der Vertheidiger des Vaterlandes, , in den Abtritt werfen lassen; sie sind sogar feige genug gewesen, Schießpulver unter einige von unsern Exerzierfalen zu legen, in dem edlen Vorhaben uns in die Luft zu sprengen; sie haben endlich, durch so wiele Treulosigkeiten, nur zu fehr den Verdacht be= » stätigt, welchen wir schon vorher hatten, daß sie uns nemlich zu vergiften suchten. Aus allen diesen Grun=

»bei dem Könige, den wir lieben und hochach =

ten, und für welchen wir immer bereit

vfind, den letten Tropfen unferes Blutes

vunfer Regiment fünftig nicht mehr denjenigen Offi=

viren unterworfen sen, welche dasselbe bisher gehabt

hat. Wir wünschen, daß die Nation mit unserem

Regimente einen ehrenvollen Versuch mache, der der

Welt beweise, daß ein Französisches Regiment, wel=

nches ganz aus der produktifen Klasse albe=

nsteht, unter sich selbst Offizire und Besehlshaber

nsinden könne, die da sähig sind, die Ehre der Fran=

nzösischen Wassen mit Würde zu behaupten ».

Der Präsident versprach den Gardisten, daß der Ausschuß, sobald als möglich, sich über ihr Verlansgen berathschlagen würde, um ihnen die Achtung zu beweisen, welche ihre patriotischen Dienste verdienten. Man erzählte hierauf, viele Soldaten der Französischen Garde wären gefährlich frank, und unter dem Volke habe sich allgemein das Gerücht verbreitet, diese Soldaten seyen von den Offiziren vergistet worden. Die Versammlung der Wahlherren sandte einige Aerzte nach der Kaserne, um zu untersuchen, ob dies serücht gegründet sey.

Nun kamen vier Mitglieder der Rationalverkamm= lung nach dem Rathhause, welche der Berkammlung der Wahlherren, zu Unterstützung der Armen der Haupt= stadt, eine Summe von 45,000 Livres anboten, wozu

a) Man bemerke bei diesem physiokratischen Kunstausbrucke. (der hier spgar in dem Munde gemeiner Soldaten, oder wenigstens in dem Munde desjenigen vorkramt, welcher in ihrem Namen spricht) den Geist der Zeit, und die Ausbreitung des physiokratischen Systems!

der Erzbischof von Paris allein 20,000 Livres geschenkt hatte.

Die Versammlung berathschlagte sich über die Mitztel, welche man anwenden müßte, um die Handwerkszgesellen zu bewegen, wiederum an ihre Arbeit zu geshen, und die Wassen, welche sie während der Unrushen bekommen hatten, und welche in ihren Händen leicht gefährlich werden könnten, zurück zu geben. Die Versammlung beschloß: an allen Ecken der Stadt auschlagen zu lassen, daß jeder Handwerksgeselle, welscher von seinem Meister einen Schein bringen würde, daß er die Arbeit wieder angefangen habe, sechs Lisves erhalten solle, und wenn er seine Wassen dem Distrikte würde übergeben haben, so solle er noch sechs Lidres mehr erhalten.

Nachdem dieser Beschluß gefaßt war, brachte die Patronille einen Mann, welchen sie im Patais Royal in Verhaft genommen hatte, und welchen fie des Auf= ruhrs schuldig erklärte. Er hatte sich, mitten im Palais Royal, auf einen Stuhl gestellt, und dem ver= fammelten Volke gesagt: ver komme so eben vom Roth= »hause; das haus sen verschlossen und ganz mit den Dagen der Adelichen umgeben; man habe, in seiner "Gegenwart, den Wahlherren den Eintritt verweigert; wein folches Betragen sen fehr verdächtig; und man muffe fogleich nach dem Rathhaufe marschiren «. Durch diese Reden wollte er das Volk gegen das Kath= haus aufwiegeln. Auch hatte wirklich der Aufruhr schon angefangen, und, aus Furcht und Schrecken, hatte man ichon, beinahe in der ganzen Strafe St. Honore, die Laden zugeschlossen. Der Mann wurde um seinen Namen gefragt. Er sagte: er beiße Duhamel, und wohne Rue de la Mortellerie Ro. 34. hierauf wurde er von der Versammlung.

nach einem Polizeikommissarius gesandt, um von dems selben ausgefragt zu werden.

Indessen waren die, nach den Kasernen der franstösischen Garde abgesandten Nerzte, zurück gekommen, und statteten, von deutsenigen was sie gefunden hatzten, Bericht ab. Sie hatten nur einen einzigen kransken Soldaten angetrossen; und auch bei diesem war nicht die geringste Spur einer Vergistung zu bemerken. Folglich war auch dieses Gerücht, wie so viele andere, ganz falsch und ungegründet gewesen. Die Versammslung befahl, daß dieser Bericht der Aerzte sogleich gezdruckt, und an allen Ecken der Straßen von Paris angeschlagen werden solle.

hierauf erschienen auf dem Rathhause der Mar= quis von Fournier und der Graf von Belle= vue. "Wir find beide," fagten fie, "Befiger von "Titeln, welche ein lacherliches Borurtheil und bis= »her zu tragen berechtigt hat. Jeso aber kommen »wir hieher, um diese adelichen Titel aufzugeben, und » öffentlich zu erklaren: daß wir kunftig keinen andern » Aldel verlangen, als den Adel eines französischen " Staatsburgers, und keinen andern Titel, als den » Titel eines Bürgers von Paris. Zugleich bieten wir » dem Baterlande unfere Personen, die Personen un-»ferer Bedienten, und unfer ganzes Vermögen an ». Diese große und wahrhaft edle Handlung, wurde von der Verfammlung mit dem größten Beifalle aufgenom= men. Zugleich bezeugten die Wahlherren den Wunsch, daß doch alle übrigen Edelleute in Frankreich der Stimme der Bernunft und diesem schonen Beispiele nachfolgen und einsehen mochten, wie lächerlich der Adelstolz, und wie unnüße alle erblichen Titel, ohne eigenes Berdienft, fenen.

Die Racht vom isten auf den roten Julius war

fehr ruhig, und am Toten fiel nichts Bemerkenswers: `thes vor. Auch die Nationalversammlung beschäftigte sich mit Berathschlagungen, welche nur allein auf Frankreich Bezug haben. Die Nacht vom 19ten auf den 20sten war ganz ruhig. Am 20sten Julius kamen die Fischweiber und die Hökerweiber nach dem Nathspape, und Eine unter ihnen hielt folgende Rede:

"Meine Berren ".

Die Liebe eines Volkes, welches seinen König manbetet, hat Euch hier versammelt, um das Größte aller Werke, die wirkliche Vereinigung der drei Stände, zu vollenden; und der göttliche Eifer, wels der Euch belebt, läßt uns das Ende unseres Elens des hoffen. Darum sagen wir auch jest schon im voraus, das Eure erhabene Versammlung dem gusten Herzen des besten Königs, den, eines so großen Kürsten würdigen, Schutz verspricht, und das Ihr alle, so viele Eurer sind, Neckers seid !

Nach geendigter Nede sangen diese wohlerzogenen Damen einige Berse über die Vereinigung der drei Stände, und über die Reise des Königs nach Paris, ab. Der Prasident dankte ihnen und entlich sie.

Rachher wurde ein Brief von dem Bürgerrathe der Stadt Kompiegne vorgelesen, welcher folgendes Inhalts war:

## "Meine herren ".

Die Einwohner von Kompiegne haben erfahren, baß herr Berthier de Sanvigny, der Inten=
mant von Paris, sich hier befinde, und sie haben ihn
min Verhaft genommen, weil das Gerücht entstand,
mas die Hauptstadt ihn suchen lasse. Demzufolge,
meine herren, übersenden wir Ihnen diese Depesche,
mund bitten Sie, und zu sagen, wie wir und zu ver=
mhalten haben. Wir sind, u. s. w.

----

Die Versammlung berathschlagte sich über diesen Brief, in Gegenwart der Abgesandten von Kompiegne, welche denfelben überbracht hatten. Sie beschloß: da die Stadt Paris herrn Berthier nicht fuchen laffe, und da diefer Intendant weder angeflagt, noch Befehl gegeben fen, ihn in Berhaftzunehmen; fo follte den Ein= wohnern von Kompiegne geantwortet werden, daß fein gultiger Grund vorhanden fenn konne, um ihn langer im Gefängniffe zu behalten. Die Abgefandten der Stadt Kompiegne antworteten hierauf, hastig und be= ffürzt: das Bolf in ihrer Stadt fen fehr gegen herrn Berthier aufgebracht; man konne für sein Leben nicht stehen; vielleicht sen er, während ihrer Abwesenheit, schon umgebracht worden, und es gebe kein anderes Mittel, ihm das Leben zu erhalten, als ihn nach den Gefängniffen von Paris bringen zu laffen. Dierauf fagten einige von den Wahlherren: herr Berthier fen, schon seit einigen Tagen, der Gegenstand der Berwünschungen des Bolks; er sen der Aufseher der, gegen Paris bestimmten, Armee gewesen; er fen, am Tage der Einnahme der Bastille, von Paris nach Verfailles gereift: er muffe daher öffentlich verhört wer= den, damit er losgesprochen werden konne, im Falle er unschuldig, und bestraft, wenn er schuldig senn Die übrigen Wahlherren stimmten dieser Meis nung bei, und es wurde beschlossen: herr de la Ri= viere moge, mit 240 Mann zu Pferde, nach Kom= piegne reifen, fich des herrn Berthier bemachtigen, und ihn nach Paris bringen. Zu diesen 240 Mann follte jeder Diffrift der Stadt Paris vier Mann liefern, und herr Der migny follte diefe Reiterei fommans diren.

Run kam herr Peleat und fagte, ein Detasches ment von dem Regincente du Roi, bestehend aus 106

Mann, sen, am achtzehnten Julins, von St. Denis, wo es bisher in Garnison gelegen habe, abgereist, und heute wieder zurück gekommen; es habe den Marsschall von Broglio, und die übrigen hohen Flüchtslinge, welche, in sechszig nach einander folgenden Wagen, abgereist liegen, auf ihrer Flucht, bis nach Meaux, gedeckt und begleitet.

Die Nacht vom 20sten Julius zum 21sten war Um 21sten versammelten sich die Wahlherren von Paris des Vormittags wiederum auf den Rath= hause. Sie erhielten Bittschriften und Rlageschriften von allen Diffriften der Hauptstadt, worin man ihnen porstellte, daß die Stellen, welche fie jest befleideten, und das Ansehen und die Autorität, mit welcher sie handelten, eine felbst angemaßte, von dem Bolfe nicht bestätigte Autoritat fen; benn das Bolf habe fie nur gewählt, bamit fie, aus ihrer Mitte, die Abgefand= ten der Stadt Paris bei ber Nationalversammlung wählen mochten. Bas fie feither gethan hatten, bas fen bloß durch Anmaßung geschehen; sie mochten da= ber diese selbst angemaßte Gewalt niederlegen, damit Die Sauptstadt einen neuen Burgerrath, neue Stell= vertreter auf dem Rathhause, durch Mehrheit der Stimmen wahlen, und fich der Regierung berfelben mit Zuverficht überlaffen tonne. Die Bahlherren fa= ben ein, daß diese Borftellungen gegrundet waren, und: beschlossen: sich sogleich darüber zu berathschlagen, wie fie, ohne das gemeine Wefen in Gefahr zu fegen, ihre Stellen aufgeben, und dem neu zu mahlenden Bur= gerrathe diefelben übertragen fonnten.

Die Berathschlagung hatte kaum angefangen', als ein Wahlherr aus der Vorstadt St. Antoine in den Saal trat: "Ich komme", sagte er, "um Ihnen "einen Gegenstand der allerdringendsten Nothwendigs » keit zur Berathschlagung vorzulegen. Der kleinste "Aufschub fann die Stadt der größten Gefahr aus-Die Handwerksgesellen in der Vorstadt St. - Antoine haben von der ihnen bestimmten Unterfügung, und von dem Geldbeiftande, welchen fie - erhalten follen, gehört; fe klagen laut, daß fie dies. » fes Geld noch nicht erhalten hatten; die Gemuther » erhiten sich, und ber Aufruhr nimmt, mit schrecklis, »cher Schnelligfeit, überhand. Vielleicht ist es in wier und zwanzig Stunden zu spat, die Gemuther zu » befanftigen, und diesem gefahrlichen Aufftande Gin= phalt zu thun. Ich verlange, daß man mir Boll-»macht gebe, im Namen der Wahlherren, 60,000 "Livres aufzunehmen, um dieses Geld sogleich unter "die Handwerksgefellen der Vorstadt St. Antoine ause "zatheilen ".

Bei dieser Anrede befand sich die Versammlung in einer großen Verlegenheit. Die Mitglieder der Verzsammlung, nebst den Umstehenden, boten Geld an; Einige unter ihnen sehr ansehnliche Summen. Das gesammelte Geld wurde einem Ausschusse übergeben, um dassehr unter die anfrührischen Handwerksgesellen zu vertheilen. Ehe sie aber noch das Nathhaus verzließen, schlug Herr le Grand de Saint Rene vor, den Preis des Brodtes herunter zu setzen, und den Beckern den Schaden zu vergüten. Er hielt eine lange Rede, in welcher folgende Stelle, die Größe der Gesahr, worin sich die Versammlung befand, deutslich bezeichnet. Er sagte:

" Meine herren ".

"Morgen, von einem Haufen des Volks angefallen worden, welcher um eine Heruntersetzung des Brodt= preises auf das dringenoste bat, und wir haben ver=

» sprochen, und damit fogleich zu beschäftigen. Dem "Willen eines Volkes, welches das, was es verlangt, \* für gerecht halt, widerstehen zu wollen, zu einer Beit, wo alle Gewalt unthatig ift: Dieses hieße den » Feinden einer so plotlichen Revolution das traurigste -Schauspiel zubereiten, und bas heilige Feuer, wels sches in allen Geelen der wahren Freunde der Freiheit s glubt, auslöschen wollen. Vielleicht ift biefe Frei= » heit vorzüglich durch die ärmste Klasse des Volkes » erobert worden; durch diejenige Klasse, welche am dringenoften, und mit dem größten Rechte verlangt, - daß der Preis des Brodtes heruntergesett werde. Bebenken Sie, meine herren, daß sich die Menge wjego auf bem Greveplage brangt, daß diefelbe, in s biefem Augenblicke, immer mehr und mehr gunimmt; win diesem Augenblicke, in welchem Sie fich, meine Berren, damit beschäftigen, Beitrage von der Groß= smuth eines jeden unter Ihnen zu fammeln, um die= afes Geld unter bie armen Burger, die Handwerfer -ohne Arbeit, die ungläcklichen handwerksgesellen, - und die Fremden ohne Heimath, auszutheilen. » benken Sie ferner, baß man uns ankundigt, eine sahlreiche Gesandtschaft der Einwohner der Vorstädte sct. Antoine und St. Marceau fomme nach dem » Mathhause, und sen schon unterwegens. Alle diese splöglichen Bewegungen, welche fich in unbefonnenen Bitten endigen konnten, machen es uns gur Afficht, » und mit herunterfetung des Brodtpreifes fogleich ju » beschäftigen ».

Um den Aufruhr zu stillen, und um die Handwerksz gesellen zu besänstigen, beschloß die Versammlung, daß solgende Proflamation sogleich gedruckt, und an allen Ecken der Hauptstadt angeschlagen werden solle:

Die Bersammlung ber Bahlherren beschäftigt

"haben, sobald als möglich austheilen zu lassen. Ort "haben, sobald als möglich austheilen zu lassen. Ort "und Zeit, wo die Austheilung geschehen soll, werden "nächstens angezeigt werden. Die Versammlung wies "berholt übrigens ihre Bitte an die Handwerksgesels "len, daß sie wieder arbeiten mögen».

Hierauf kam der Priester der Kirche St. Eustache herein, und beschrieb, sehr gerührt, das Unglück, welches der Abtei Montmartre bevorstehe, die mit mehr als 20,000 Menschen umgeben sey, welche drohzten, das Kloster zu pländern, um Bassen und Ammusnition zu erhalten, da dergleichen, wie man vorgebe, im Kloster versecht seyn solle; und, um sich an der Achztistun zu rächen, die man der Verrätherei, und eines Komplots gegen die öffentliche Freiheit beschuldige. Er übergab zugleich solgende Schrift, welche von der Aebtisssung unterzeichnet und mit ihrem Bappen gestegelt war:

» Ich bezeuge hiermit, daß alles, was man mir • Schuld giebt, erdichtet ist. Ich bin eine eifrige • Staatsbürgerinn, zu Erhaltung meiner Mithürger. • Montmartre, am 21sten Julius 1789 ».

> "I. Montmorency Laval, "Aebtissinn der Abtei zu Montmartre ".

Herr Deleutre wurde, mit zwei Stadtsoldaten, sogleich dahin gesandt, um, durch alle nur möglichen Mittel, die Ruhe wiederum herzustellen.

Run erschien Herr de Barran vor der Versammslung. "Ich habe ", sagte er, "von meinem Distrikte "Befehl erhalten, die, in der Bastille noch vorhandes nen Effekten, wegnehmen, und in sichere Verwahs ung bringen zu lassen. Unter den traurigen Uebersbleibseln der, durch das Volk geplünderten, und "durch das Feuer verzehrten Kostbarkeiten aller Art,

"habe ich noch den Degen und das Ludwigskreuz des "herrn Delaunan gefunden, mit einem versiegel= bien Packgen, auf welchem die Worte fiehen: Dies "fes ift mein Testament. Das Packgen, wel= » ches ich der Versammlung hiermit überreiche, scheint, s der Aufschrift nach, das Testament des unglücklichen » Gouverneurs der Bastille zu enthalten. Ich bin mit » diesem Packgen nach Versailles gereift, um von der » Nationalversammlung zu erfahren, was damit an= "zufangen fen: die Nationalverfammlung hat mich an » den beständigen Ausschuß gewiesen. Demzufolge "habe ich dasselbe hieher gebracht ". Das Packgen wurde uneröffnet an den Civillieutenant gefandt, da= mit derfelbe es, der Form der Gefete gemaß, eroff= nen folle.

Nun suhr die Versammlung in ihrer Berathschlasgung über die Heruntersetzung des Brodtpreises fort. Der ganze Greveplatz war mit Menschen angefüllt, welche ungeduldig den Veschluß erwarteten, und an einem fort: "Brodt! Brodt! Brodt»! riesen. Die Versammlung ließ sich durch dieses lärmende Geschrei in einer genauen Untersuchung des Gegenstandes kelmesweges stören. Einige Mitglieder zeigten, mit der größten Standhaftigseit, wie unpolitisch eine zu schnelle und zu große Herabsetzung des Preises des Brodtssenn würde, und welche gesährliche Folgen dieselbe has ben könnte. Indessen wurde doch der Preis des Brodztes um etwas heruntergesetzt. Es war jest Mittersnacht, und die Versammlung gieng außeinander.

In der Bastille fanden sich auch, im Archive, die ganz erstaunenswürdigen Instrumente, welche sich Hr. de la Tude selbst zubereitet hatte, und vermöge welcher er aus diesem Gefängnisse zu entstiehen im Stande gewesen war. Die Geschichte dieses Mannes ist bekannt genug.

Unter den königlichen Beamteten war kaum einer dem Volke so fehr verhaßt, als der Staatsrath, Br. Foulon. Der Vater dieses Mannes, ein Advokat, hatte feinem Gohner ein fehr geringes Bermogen bin= terlaffent Der Cohn, heur Foulon, erhielt die Stelle eines Rriegskommissairs bei der Armee des Marschalls von kowendahl. Nachher gieng er, wahrend des fiebenjahrigen Krieges, im Jahre 1758, mit herrn de Belliste als Auffeher der Armee (Intendant de l'Armée) nach Deutschland. Er erhielt das gange Vertranen des herrn be Belliste, und was Foulon sagte, das geschah auch. Foulon war der Erfinder des Papiergeldes. Er enfand zuerft die sogenannten koniglichen Effekten (effets royaux); und von ihm schreiben sich die Schuldscheine der Res gierung her, welche, wahrend des Rrieges, unter den Ramen: Billets du Canada, de l'Alsace, de la Flandre maritime, u. f. w. in Franfreich und bei der frangofischen Armee, girkulirten. Dach geenbigtem Kriege follten alle diefe Scheine eingeloft wers ben. Es waren aber für mehr als für 2000 Millios nen folder Scheine in Zirkulation: daher entstand Die Krage: auf welche Weise diese ungeheute Schuld zu bezahlen fenn mochte? Die Nation war unzufrieden; fie gab faut ihren Unwillen gegen herrn Foulon zu er= kennen; und der konigliche Schat war leer. Der Bers jog von Choiseul, welcher, feit dem Tode ber Pompadour, das Staatsruder führte, befand fich in der größten Berlegenheit. Der damalige Finang= minifter, Bertin, ein Mann ohne Verftand und ohne Renntniffe, welcher feine Erhebung zu der Stelle, die er bekleidete, bloß allein der Gunft der Pompadour ju verdaufen hatte, wußte nicht, was er anfangen follte. Choiseul war entschlossen, diesem Finanzminis

- Cook

ster seine Stelle zu nehmen: nur wußte er noch nicht, durch Wen dieselbe zu besetzen seyn mögte. Foulon bot sich selbst and aber er stand in einem zu schlechten Ruse, und war der Nation zu sehr verhaßt, als daß es der Minister hätte wagen dürsen, ihm die Stelle zu übertragen. Foulon schlug daher den Herrn La=verdi zum Finanzminister vor, als einen Mann, der sich gänzlich würde leiten lassen, und der Alles thun würde, was der Herzog von Choiseul von ihm verlangen mögte. Der Vorschlag ward angenommen, und Laverdi wurde zum Finanzminister ernannt.

Foulon hatte sich indesseu, durch die unerlaubtessen und ungerechtessen Mittel, ein ungeheures Versmögen zusammengerasst. Er kaufte die Herrschaften Soufsier, Tournelles und Montargis, und war zu Paris in dem Besitze mehrerer prächtiger Hostels. Seine Tochter hatte er an Herrn Verthier, den Intendanten von Paris, verheirathet, und dersselben 800,000 Livres baares Geld zur Aussteuer mitzgegeben.

Da herr Foulon wußte, wie sehr er dem Volke verhaßt war, und da er an den Planen des Barons von Breteuil thätigen Antheil genommen hatte: so fürchtete er, man möchte an ihm eine gerechte Nache auszuüben suchen. Er floh daher, von Bersailles, nach seinem Landhause zu Virn. Hier versteckte er sich in seinem Hause; ließ das Gerücht verbreiten, er sen plößlich gestorben; befahl einen prächtigen Leichenzug zu veranstalten; und alle seine Bedienten schwarz zu kleiden. Auf diese Weise wollte er, gleichsam bürzgerlich todt, den Ausgang der Nevolution abwarten. Aber er wurde von seinen eigenen Bedienten verrathen. Die Bauern des Dorses Viry übersielen ihn im Bette, banden ihm die Hände auf den Rücken,

und führten ihn, unter ben schrecklichsten Beschimpfung gen und Mighandlungen, und unter der Begleitung einer ungeheuren Menge Pobels, nach Paris. Stunden Weges mußte dieser Greis in blogen Füßen Als er anfing, mude zu werden, und kaunt mehr gehen konnte, da schlugen fie-ihn mit Brennesfeln an die Beine, um ihn weiter fort zu treiben.

Um 22ften Julius, um fünf Uhr des Morgens, fam herr Nappe, der Syndifus des Dorfes Birn, vor den, auf dem Rathhanse zu Paris versammelten, be= ffandigen Ausschuß. Er sagte: er bringe den Staats= rath, Herrn Foulou, mit fich, welchen er zu Viry in Berhaft genommen habe, und welcher zu Fuße, von einer ungeheuren Bolksmenge begleitet, hieher gefom= men fen. Gin Unbefannter trat, ju gleicher Zeit, in den Saal, und brachte ein fleines Packgen, welches gerriffene Stude Papier enthielt, von denen er fagte, es feven die Bruchftucke eines Briefes, den Berr Fou= ion, im Augenblicke feiner Gefangennehmung, mit den Zähnen gerriffen habe. Dem herrn Rappe und herrn Foulon wurde, auf dem Rathhause, ein Zim= mer angewiesen, wo sie beide so lange in Verwahrung bleiben follten, bis der beständige Ausschuß versam= melt fenn werde.

Gegen neun Uhr Vormittags waren die Wahlher= ren versammelt. Gie berathschlagten fich, was sie mit herrn Foulon anfangen sollten? und beschlossen endlich, ihn nach der Abtei St. Germain führen gu laffen, diese Abtei in ein Staatsgefangniß zu ver= wandeln, und über den Eingang, mit großen Buch= ftaben, die Aufschrift fegen zu laffen: "Staatsge= "fangenerin den Sanden der Nation". wollte herrn Foulon sogleich nach dem Gefängnisse führen; aber einer ber Wahlherren bemerkte; Berr

Koulon sen an 12ten Julius zum Kriegsbepartement berufen worden; am 14ten habe man das Gernicht ausgestreut, er ware plotlich am Schlage gestor= ben; nun sen es in der ganzen Stadt bekannt, daß er fich auf dem Rathhause befande; das Wolf sen gegen ihn aufgebracht, und habe ihn schon auf dem Wege fehr mißhandelt; es wurde daher gefährlich senn, ihn, im Zeitpunkte einer folchen Gahrung, durch die Stras Ben von Paris zu führen. Um also seine Person nicht einer so großen Gefahr auszusegen, wurde beschlossen, ihn den Tag über auf dem Rathhause zu behalten, und ibn; bei einbrechender Racht, in der größten Stille, nach der Abtei St. Germain zu bringen. Außerdem, fagte ein anderer, werde Hr. Berthier am Abend erwartet, und es sen ber Klugheit gemäß, die Vorsicht ju gebrauchen, ihn nicht, ju einer Zeit, wo die Gefan= gennehmung bes hrn. Foulon, feines Schwiegervaters, eine Gahrung unter dem Volke verurfacht habe, in Paris ankommen zu lassen. Die Versammlung befcbloß daher, einen Boten an herrn Etienne de la Riviere zu fenden, welcher ihm den Befehl überbringen follte, bis auf weitere Ordre, an dem Orte, wo ihn diefer Bote antreffen wurde, stille zu halten, und feine Reife nach Paris mit herrn Berthier nicht fortzuseigen.

Diejenigen, welche, mit dem Testamente des Heren de Launan, nach dem Civillieutenant geschiekt worden waren, kamen nun zurück, und kagten: der Lieutenant habe dasselbe nicht anders als in ihrer Gegenwart offinen und lesen wollen, und er schieke, durch sie, das Testament der Versammlung wiederum zurück. Die Versammlung beschloß, daß dieses Testament, ohne es zu lesen, dem Civillieutenant abermals zurücksgesandt werden solle.

Nun erschien herr Deleutre, welcher nach der Abtei Montmartre von der Versammlung gesandt wors "Ich verließ", sagte er, "das Rathhaus, den war. min Gesellschaft des Priesters der Kirche St. Eustache; » und vor uns her ritten die beiden Stadtsoldaten. "Alls wir in die Rue des Martyrs kamen, fanden wir diese Straße mit einem Saufen des niedrigften "Pobels angefüllt; Leute, deren ganzer Anblick und » Betragen nichts als Mauben, Plundern, Berheeren nund Zerstoren, anzeigte. Un der Thure der Abtei pfanden wir einige Abgefandte des Diftrifts St. Do= nore, welche in eben ber Absicht dahin gefommen "waren, in welcher wir hinkamen. An dem Thore Der Abtei sagten wir dem Bolke: wir wollten eine ngenaue Untersuchung im Kloster vornehmen, und es »folle, zu defto großerer Gicherheit, felbft einige uns nter sich auswählen, welche, gemeinschaftlich mit uns, »diese Untersuchung anstellen konnten. Das Volk "wahlte unter fich einige Personen, und nun giengen wwir in die Abtei. Die Aebtiffinn offnete uns alle "Thuren, und dann untersuchten wir in den Gebaus » den, in den Rellern, in den unterirrdischen Gangen, "Gallerien, Rellerlochern, Scheunen, Vorrathshaus » fern, Ruchen, Speifezimmern, Waschhäusern, Backs »haufern, Rabinetten, Schranfen, Roffern, überall » ohne Ausnahme, auf das allergenaueste, und brachs ten über dieser Untersuchung mehr als sechs Stunden »zu. Wir fanden weiter nichts, als eine alte, uns »brauchbare Jagdflinte. Korn war kaum soviel vor= »handen, als die Abtei, ju ihrem Unterhalte, felbft »brauchte. Dieß fagten wir dem verstammelten Po= »bel, welcher vor den Thoren der Albtei fich drangte "und hochst unruhig war. Die von dem Volke selbst » gewählten Versonen bestätigten unsere Aussage, und

1,111

» der Pobel, der vorher in so großer Gahrung gewe= » sen war, begab sich ruhig hinweg ».

Raum hatte Herr Deleutre seinen Bericht geen= digt, als der Marquis de la Fanette in den Saal trat. Ich habe », sagte er, » so eben einen Brief vom Ros » nige erhalten, welchen ich der Versammlung vorlesen werde».

» Berfailles; am 21sten Julius 1789»

"Man hat mir gesagt, mein herr, daß sehr viele. "Soldaten, von meinen Regimentern, ihre Fahnen » verlassen haben, um sich mit den Pariser Truppen yzu vereinigen. Ich gebe Ihnen Vollmacht, alle die= sienigen zu behalten, welche zu Ihnen gefommen find, "ehe Sie diesen Brief erhalten haben, wenn nehm= »lich die Soldaten nicht lieber zu ihrem Regimente yjuruckfehren wollen; und in diesem Falle soll densel= »ben kein Leid geschehen, wenn sie, mit einem Billet »von Ihnen versehen, zurückkommen. Was meine »französische Garde betrifft: so erlaube ich derselben, » sich mit der Parifer Bürgermiliz zu vereinigen, und "sie soll Nahrung und Sold, so wie vorher, erhalten, »fo lange bis die Stadt die nothigen Maßregeln zu » ihrer Unterhaltung getroffen haben wird. Die vier » Kompagnien dieses Regiments, welche hier noch bei mir Wache thun, konnen indessen bleiben, und ich "werde für fie forgen ".

"eudwych.

Dieser gütige und zuvorkommende Brief des Ronigs (in welchem aber freilich Ludwig nichts weggab, als was ihm schon lange genommen war) wurde von der Versammlung, mit einer lebhaften Freude, und mit lauten Beifallsbezeugungen aufgenommen. Hierauf zeigte die Versammlung dem Herrn de la Fayette an, daß Herr Foulon gekommen sen, und bemerkte zusgleich: wie nothig es senn würde, den ganzen Tag über, mit der größten Alugheit, zu verhindern, daß nicht ein ungewöhnlicher Auflauf um das Nathhaus die Gegenwart eines wichtigen Gefangenen verrathe; und daß er, bei einbrechender Nacht, die nothigen Befehle gebe, damit Herr Foulon, durch ein starkes Detaschement, sicher nach der Abtei St. Germain gesbracht werden möge. Der General versprach die Wünsche der Versammlung zu erfüllen, und begab sich sogleich hinweg.

Nun erschien der Offizir einer Patrouille der Bur= germiliz, und flagte die Frau eines Beckers, Namens Chevalier, an, daß sie gegen die Patrouille rebellirt, den Sergeanten verwundet, und sich schlechterdings geweigert habe, dem Befehle der Verfammlung zu ge= horchen, und den Preis des Brodtes herunter zu feben. Die Versammlung beschloß, diese aufrührische Beckers= frau recht ftrenge zu beftrafen, damit ihre Beftrafung andern zum Beispiele dienen moge. Es war nun halb ein Uhr Nachmittags, und schon hatte die Be= rathschlagung über die Alrt dieser Bestrafung angefan= gen, als man, von dem Greveplage her, ein farchter= liches Geschrei horte. Einer nach dem Andern ftarzte in den Saal, und fagte: das Volk sen in einer schreck= lichen Gahrung, und es verlange wuthend ben Tod des Herrn Foulon. Man schickte, sogleich, nach die= fer erhaltenen Nachricht, einen Boten, um den herrn Marquis de la Fapette aufzusuchen, und um ihn zu bitten, daß er ohne Bergug nach dem Rathhause fom= Larm, Mordgeschrei, Unruhe, Wuth men moge. und Drohungen, nahmen, unter dem Saufen auf dem Greveplage, immer mehr und mehr zu; das Bolk brangte fich gegen die Bache auf der Treppe des

Rathhauses, und drohte, dieselbe niederzusioßen und mit Gewalt in das Nathhaus einzudringen. Die Vers fammlung beschloß, daß alle Priefter, welche sich un= ter den Wahlherren befänden, den herrn Maire bes gleiten, und, von dem Balfon auf der Treppe, ju dem versammelten Bolfe reden sollten, um daffelbe ju be= Sie giengen herunter, und herr Bailly fanftigen. hielt eine Anrede an das Volk, mit der akademischen Säßigkeit, welche ihm so natürlich war, und welche auf das Volk gar keinen Eindruck machte. Die Pries ster, die ihn begleiteten, sprachen auch, und nachdem fie gesprochen hatten, wurden die zunächst Stehenden etwas ruliger; aber die Entferntern wutheten, raffen und tobten immerfort. Die Wahlherren kamen nach dem Saale guruck, und fagten, die Gahrung habe auf folchen Grad zugenommen, daß Worte und Vermah= nungen weiter nichts mehr helfen konnten. Minuten nachher ward das Mordgeschrei fürchterlich. Die Mitglieder der Versammlung zitterten, bebten, und waren bis ins Innerste erschüttert. Der Haus fe drang nun, mit Gewalt und unaufhaltbar ge= gen die Wache auf der Treppe des Rathhauses zu. In diesem Augenblicke giengen abermals einige Wahl= herren herunter, in der Absicht, sich auf dem Plage unter dem Volfe zu zerftreuen, und den verschiedenen kleineren Haufen, aus welchen der große Saufe zu= fammengesetzt war, jedem einzeln, begreiflich zu mas chen, wie nothwendig es fen, herrn Foulon erft zu richten, ehe man ihn bestrafe. Diese Wahlherren fas men aber bald wiederum nach der Bersammlung zus ruck, und sagten, bas Volk sey rasend; es hore nicht; man habe unter bemfelben die Ibee verbreitet, die Versammlung werde herrn Foulon entwischen lassen; es wolle ihn feben; es wurde vielleicht sich befänftigen,

wenn es ihn sehen konnte; aber in bem gegenwärtigen Augenblicke mache der wuthende Pobel Anftalt, Feuer an das Rathhaus zu legen, und alle Wahlherren zu Waren Schrecken, Bestürzung, Angst und Furcht, unter den Mitgliedern der Versammlung, vor= her schon groß gewesen: so stiegen sie nunmehr auf den allerhöchsten Grad. Das Volk verlangte herrn Foulon zu seben — und nun erft erführ man, daß Niemand wußte, wo Herr Foulon sich befand. Man hatte zwar erfahren, daß er nach dem Rathhause ge= bracht worden sen, aber dieses war des Morgens fruh, "mischen vier und funf Uhr, geschehen; die Mitglieder des Ausschusses, welche die Nacht über Sigung gehalten hatten, waren nach Sause gegangen; wo sie ihn hin gebracht hatten, das wuste man nicht; und es war, unter solchen Umständen, leicht möglich, daß er ents wischt senn konnte. Das Volk auf dem Plate ver= langte mit Ungestum ihn zu sehen, und einige von den Wahlherren durchliefen alle Zimmer des Rathhauses, um ihn aufzusuchen. Endlich fand man ihn, in ei= nem Zimmer, von vier Mann Stadtsoldaten bewacht. Die Versammlung beschloß nunmehr, die Wuth des Polfes zu dampfen, und demfelben den herrn Fou-Ion vorzustellen. Bier Wahlherren giengen zu ihm, und baten ihn, sich am Fenster dem Volke zu zeigen. In diesem Augenblicke warf sich der Kammerdiener des herrn Foulon, welcher mit ihm gefangen worden war, den Wahlherren zu Füßen: "Ift mein herr " »ftrafbar» sagte er, weinend, schluchzend und zitternd, g pso bin ich wenigstens ganz unschuldig. Trennen Sie "mich von ihm, sobald als möglich, ich bitte Sie, ich "beschwöre Sie, um Gettes willen. Wollen Sie aber "das nicht thun, und muß ich sterben: so nehmen "Gie diesen Bentel und Diese Uhr, und schicken Sie

mdieselben, nach meinem Tode, meiner Frau.» Die Wahlherren gewährten dem Kammerdiener feine Bitte, und trennten ihn fogleich von feinem herrn. Foulon gieng nun an das Fenster, und zeigte sich dem Bei seinem Anblicke erschallte der ganze Plat Voife. von dem erfchatternoften Freudengeschrei; ein Freudengeschrei, demjenigen gleich, welches die Rordame= rikanischen Wilden ausstoßen, wenn sie die Kriegsges fangenen erblicken, und nun schon im Voraus von der Freude und dem Genuffe entzückt find, welchen fie sich von dem langsamen Braten und dem Berzehren biefer unglücklichen Gefangenen versprechen. zwei Minuten blieb Foulon am Fenster, und nun ber= wandelte sich ploblich das helle und laute Freudenge= schrei des Pobels, in ein dumpfes brullendes Mord= geschrei: "Un die Laterne! An die Laterne mit dem »Schurken! an die Laterne! Laterne! Laterne! a) So hallte es von allen Seiten wieder. Wuth und Rase= rei stiegen auf den hochsten Grad. Die Schranken por dem Nathhause werden umgeworfen; die Wache wird unter die Safe getreten; in Einem Augenblicke füllt der, nach Blut dürstende Haufe, Hof, Treppe und Verfaminlungssaal des Rathhauses an. In dem Saa= le verlangen fie, fürchterlich schreiend, herrn Foulon. herr Moreau de St. Mern bat um einige Augenblicke Stillschweigen, und er erhielt es endlich, aber nach vieler Mahe. Run fagte herr Delapoize, eis ner der Wahlherren: "Jeder Schuldige muß von der »Gerechtigkeit gerichtet und bestraft werden; und ich »darf hoffen, daß ich, unter den Frankreichern, welche mich umgeben, auch nicht einen einzigen henker er= »blicke!» Diese Worte schienen einen augenblicklichen

a) Tolle! Tolle! Tolle!

Eindruck zu machen. Run fand herr Offelin auf, fprach langer, und bewies die Rothwendigkeit, jedes Berbrechen erft untersuchen und richten zu laffen, ebe der Verbrecher hingerichtet würde. Auch diese Rede machte Eindruck, und der Pobel wurde auf einige Que genblicke ruhiger. Dadurch war schon viel gewonnen: denn die Wahlherren suchten nur das Volk so lange hinzuhalten bis herr de la Fayette angefommen fenn wurde. Bon diesem Helden erwarteten fie alles; und mit Recht. Aber der Seld kam nicht, und nun erton= te aufs Neue der Saal von dem Geschrei: "Man »richte ihn sogleich; man hange ihn auf!» Herr Offe= lin antwortete dem Bolke: "hier find feine Richter, "aber ich will ihn den Richtern übergeben lassen!" --»Rein! Rein!» schrien sie alle mit Einer Stimme »so= »gleich gerichtet und aufgehängt!» — »Wohlan» fuhr herr Offelin fort, der immer nur Aufschub suchte, wenn Ihr die gewöhnlichen Richter nicht wollt: so »wählt Euch andere.«

Nun entstand ein dumpfes Gemurmel unter dem Pobel, welches sich bald in ein verwirrtes Geschrei verwandelte. Einer schrie dies; sein Nachbar etwas anders: aber die meisten riefen: "Die Wahlherren "sollen die Richter wählen!" — "Rein!" antwortete herr Offelin "die Wahlherren haben kein Recht »Richter zu wählen; wählt sie felbst!» Dieser Vorschlag wurde angenommen. Einige Stimmen ernannten den Priefter von St. Etienne du Mont, und einige andere ernannten den Priester von Saint Andre des Arcs, welcher neben jenem faß. Jeso schrien alle, mit verdoppelter Wuth: »Run so richtet dann! Rich= tet! Richtet!» — herr Offelin fagte: zwei oder drei Richter senen nicht hinlanglich; in einem Ariminalge= richte mußten wenigstens fieben Richter figen. Nun

Local Control

wurden auf der Stelle noch vier andere Richter ermannt. Herr Offelin sagte ferner; man musse auch einen Schreiber haben, um das Urtheil niederzuschreis ben. Darauf riefen alle einstimmig: Sie! Sie! Sie selbst!» Hierauf sagte er, ein Advokat des Königs musse die Rlage vorbringen. Da riefen einige: "Ist Herr Duvenrier da?» andere antworteten: "Ja! "Ja!» und nun rief der Hause: "Er, er soll Aläger "sen!»

Herr Duvenrier stand auf und fragte: »Bas "hat Herr Foulon für ein Verbrechen begangen?» Die Umstehenden antworteten: »Er hat das Volf gedrückt; ver hat gesagt, er wolle es noch dahin bringen, daß "das Volf. Heu fressen müsse; er hat einen Staatsban=
»ferott machen wollen; er ist ein Mitverschworner; er "ist ein Kornjude.»

Nachdem nun Richter, Schreiber und Rlager, gewählt waren, schrie der Pobel, in einem neuen Anfalle von Buth: "Richtet! Richtet! Richtet doch! Um "Gottes willen richtet!» Die beiden ju Richtern ges wählten Priefter standen auf, und einer von ihnen fag= te: "Dies ift ein Kriminalprozeß, und die Gefegender »Rirche verbieten uns, ausdrücklich, in Rriminalsa= "chen Richter ju fenn. Diefe unbesonnenen Worte, in einem fo fritischen Zeitpunfte, zu einem wuthenden Pobel gesprochen, brachten die Wuth deffelben auf Larm und Tumult waren unbe= den hochsten Grad. Einige fampften mit den Gagen, vor schreiblich. Born und Unwillen; andere schoben das hemde bis an die Schulter guruck, rollten es auf, boben den nackten Urm in die Sobe, und machten die Bewegung des Kopfabschlagens. Endlich stärzten sie rasend vor= warts, auf die Wahlherren zu; brachen durch die Schranken; hielten, vor Wuth schäumend, die geballte

Jauft unter die Nase der Wahlherren: und sagten: "Ihr treibt euren Spott mit uns, und lasset indessen "den Gefangenen entsliehen. Wir wollen ihn sehen! "Sogleich! wir wollen ihn sehen!» und in demselbigen "Augenblicke drangen sie vor, um die Thüre des Zimnners einzurennen, in welchem er saß. Die Wahle herren suchten sie zu besänstigen, und schlugen vor: vier Personen aus dem Hausen zu ihm hinein zu lassen, wenn diese schwören wollten, ihm kein Leid zu thun. Jeder verlangte einer von den vieren zu sehn. Endelich standen viere von den nächsten an der Thüre, auf Stühle, schworen den Eid, und wurden in das Zimmer gelassen, in welchem Herr Foulon sich befand.

Jeso war der Hause etwas ruhiger geworden. Man schlug vor, an die Stelle der beiden Priester, zwei andere Richter zu ernennen. Alle riesen: "Bail="In und la Fayette an ihre Stelle!" Ein Wahlherr sagte: "Herr Bailly ist abwesend; man muß ihn erst holen!" — "Rein! Rein!" riesen sie wüthend "keinen "Ausschub; Moreau de St. Mery an seine Stelle!" — "La Fayette ist auch abwesend" sagte ein anderer Wahlherr" wir wollen warten bis er kommt." Nun gerieth der Pobel, abermals, in einen schrecklichen Ansalt von Wuth, und schrie ganz rasend: "Nennt "einen andern! Geschwind! Ernennt einen andern; "ihr selbst!" Die Wahlherren ernannten Herrn Dupport du Tertre.

»Den Gefangenen! Den Gefangenen! den Schurs »ken! Her mit ihm! Bringt ihn! Richtet ihn! Henkt wihn!« so schrien sie nunmehr, wüthend, stampfend und tobend. Nach einer kleinen Pause, sagte einer der Wahlherren: »Wohlan! der Gefangene soll hers zestührt werden, aber versprecht uns, daß ihr ihn, »wenn er hier ist, nicht mißhandeln wollt!» Der Pos

bel versprachs, und einige machten, statt der niedergerissenen Schranken, eine Kette, und stießen diesenis gen, welche hinter ihnen waren, zurück, um vor den Wahlherren Platz für Herrn Foulon zu machen. Er wurde aus dem Rebenzimmer in den Saal geführt. Einige aus dem Hausen setzen einen Stuhl auf einen kleinen Tisch, und zwangen Herrn Foulon, sich auf diesen Stuhl zu seßen.

Einer von den Wahlherren stellte nun die Noth= wendigkeit vor, erst die Ankunft des Herrn de la Fapette abzuwarten; aber dieser neue Aufschub, verei= nigt mit dem Anblicke des Gegenstandes der Rache, brachte den Pobel in eine solche Wuth, daß die meis sten gar nicht mehr sprechen konnten, sondern nur noch, gräßlich und frampfhaft, ihre Gesichtszüge verstellten, und den Mund verzogen. Umfonst baten die Wahl= herren noch um einen kleinen Aufschub; umfonst stell= ten fie vor, herr de la Favette konne nicht lange mehr ausbleiben; umsonst boten sich viere von den Wahlherren dem Volke als Geißeln an, und versprachen, mit ihrem Kopfe dafür zu stehen, daß herr Foulon nicht entwischen solle; alles war vergeblich; der Hau= fe drangte sich vor, und suchte sich des unglücklichen Schlachtopfers seiner Buth zu bemachtigen. Augenblick war vorhanden, in welchem der Greis, von den Sanden eines rasenden Saufens, in Studen zerrissen werden follte: als, auf einmal, ein lautes Geschrei, auf dem Greveplage, die Ankunft des Mar= quis de la Fapette ankundigte.

Bei der Nennung dieses großen, ehrwürdigen Nasmens, suhr der Pobel erschrocken in sich selbstzurück. In dem Glanze, welchen seine Tugend und seine Seelengröße um sich her verbreitet, stehen alle kleine Leidenschaften beschämt und erschrocken da. Auf allen Seiten mach:

Cont

te man Plat, und er kam mitten durch das Gedränge ungedrängt. Aller Augen waren auf ihn, ben Sels den, gerichtet; das tiefste Stillschweigen herrschte unter der wüthenden Menge; nicht ein Laut ließ sich bos ren: und, in tiefster Chrfurcht, fahen sie, wie er, langfam und bedåchtlich, im Gaale vorwarts schritt, fich nach allen Seiten mit Erstaunen umfah, und dann sich neben den Präsidenten der Berfammlung, herrn Moreau de St. Mern, feste. Wahrlich! man darf la Fanette nur feben, um, auf einen Augenblick, fo groß zu werden als er felbst ift. Sein edler, erhabes ner Anstand; seine große faltenlose Stirne; sein geras de vor fich hin sehendes Heldenauge; die Freundlich= feit, die Unerschrockenheit, die Kaltblutigkeit und die Seelengroße, Die fich in feinen Gefichtszügen zeigen, erheben jeden, der fich ihm nahert, bis zu ihnt felbst hin= auf. Go triumphirte er auch diesmal; als sie ihn er= blickten, da verstummten sie alle.

Bald nachher stand er auf, und sprach, eine halbe Stunde lang, mit einer Stärke des Ausdrucks; mit einer Feinheit der Wendungen; mit einer so ungeschmückten, und so herzenrührenden Beredsamkeit, daß es ein großer Verlust für die Nachwelt senn wird, diese Rede nicht ganz zu besißen. a) Alles, was uns davon übrig geblies ben ist, besieht in folgendem Bruchstücke, welches einer von den Zuhörern aus dem Sedächtnisse nachgeschries ben, und welches la Fanette selbst für ächt erkannt hat.

»Ihr kennet mich alle» sagte er. »Ihr habt mich zu »Eurem General erwählt, und diese, für mich ehren= »volle Wahl, legt mir die Pflicht auf, mit derjenigen »Freimüthigkeit und Offenherzigkeit zu Euch zu reden,

a) Nam et facundia aderat, mulcendique vulgum artes, et auctoritas.

TACITUS Hist. 1. 3.

welche die Grundzüge meines Karafters ausmachen-33hr wollt, ohne Untersuchung, dem Manne, der hier wor Euch ift, das Leben nehmen: eine solche Unge= »rechtigfeit wurde Euch Schande bringen; sie wurde eigenen Karakter beflecken; sie -meinen walle die Bemühungen bestecken, welche ich mir, zu "Gunften der Freiheit, gegeben habe, wenn ich schwach ndenug ware, sie zu erkauben. Ich werde sie nicht er= Mauben, fie nicht zugeben, diese Ungerechtigkeit. Aber ich sbin weit entfernt ihn retten zu wollen, wenn er schuldig wist: ich verlange bloß allein, daß der Beschluß der Ber-»fammlung in Ausübung gebracht werde, und daß man "Diesen Mann nach dem Gefängniffe bringe, um ihn won demjenigen Gerichtshofe richten zu lassen, wels "chen die Ration dazu bevollmächtigen wird. To »verlange Achtung für das Geset; das Geset, ohne welches keine Freiheit möglich ift; das Gefet, ohne "dessen Beiskand ich niemals zu der Revolution der meuen Welt würde beigetragen haben; und ohne wel= wches ich nichts zu derjenigen Nevolution beitragen "werde, die bei uns jego anfangt. Bas ich zu Gun= "sten der gerichtlichen Formen und des Gesetzes sage, wist keinesweges so zu verstehen, als ob es zu Gunsten wdes Herrn Foulon gesagt sen. In Rücksicht auf Ihn stann ich nicht verdächtig fenn; und vielleicht würde schon allein Dasjenige, was ich über ihn, bei ver= "schiedenen Gelegenheiten, gesagt habe, mich des Rechts sberauben, sein Richter zu fenn. Aber, je gegründeter "der Verdacht ist, daß er schuldig sen: desto wichtiger wist es, daß, in Rücksicht auf ihn, die gerichtliche Sorm beobachtet werde; sen es, um seine Bestrafung »desto feierlicher zu machen; oder um ihn gerichtlich sauszufragen, und aus feinem eigenen Munde zu ers Demzufolge »fahren, wer seine Mitschuldigen sind.

»will ich jeho Befehl geben, daß er nach dem Gefäng= nisse der Abtei St. Germain geführt werde.»

Diese Rede machte, auf Diesenigen, welche nahe genug waren, um dieselbe ganz hören und verstehen zu können, einen tiefen Eindruck. Die Umstehenden verlangten, daß Foulon sogleich nach dem Gefängnisse geführt werden solle. Sogar unter denen, welche der Haufe dem Herrn Foulon zu Wächtern gegeben hatte, standen zwei auf den Tisch, und sagten, man müsse ihn nach dem Gefängnisse bringen. Aber am andern Ende des Saals waren die Gemüther noch nicht bes sanstigt. Vielmehr schrien sie wüthend, den beiden Personen, welche auf dem Tische standen, zu: "Hersab! Herab!» und die beiden Männer sahen. sich genöthigt, herunter zu steigen, und zu schweigen.

Herr Foulon, welcher durch die Rede des Herrn la Fapette Muth bekommen hatte, stand auf und wollste sprechen. Von dem was er sagte, konnte man nichts verstehen, als die Worte: "Verehrungswürdige Vers"sammlung! Gerechtes und großmüthiges Volk! Ues"brigens besinde ich mich ja mitten unter meinen Mits"bürgern, und fürchte daher nichts."

Diese Anrede that eine sehr widrige Wirkung auf das Volk, und erbitterte die Gemüiher nur noch mehr. Schon ließ sich wiederum, im Saale, die Nachsucht in einem leisen Gemurmel hören, welches allmählich in ein lautes Mordgeschrei übergieng. Und als, in eben diesem Augenblicke, der ganze Greveplatz von eisnem wüthenden Nusen: »Foulon! Foulon! wir wollen Foulon!» widerhalte, und man dieses Aufen in dem Versammlungssaale deutlich hören konnte: so verlor auch hier der Pobel abermals alle Besinnung. Seine Wuth stieg, und als sich endlich einige wohlgekleidete Personen in den Saal drängten, das Volk auswiegele

ten, und demselben empfahlen strenge zu senn: da wurde die Raserei des Pobels wieder eben so groß, als sie eine halbe Stunde vorher gewesen war. Ein sehr wohlgekleideter Mann drängte sich durch das Volk, bis vorne hin zu dem Tische, auf welchem der Stuhl stand, auf dem Foulon saß. Er schlug mit ges ballter Faust auf den Tisch, und schrie, mit konvulse visch verzogenen Gesichtszügen, dem Herrn de la Faspette entgegen: "Richten? Richten? Ists denn nothig weinen Mann noch zu richten, der schon seit dreißig "Jahren gerichtet ist?»

La Fayette trat nun auf und hielt eine neue Un= Auch diesmal gelang es ihm das Volk zu befånftigen. Alber bald entftand ein neuer Sturm; und in einem neuen Anfalle von Wuth drängte sich der Pobel abermals vor. La Fayette sprach wieder; und wiederum wurde es ruhig. Run fiengen die Bahlher= ren schon an zu hoffen, daß es ihnen doch noch gelin= gen werde, herrn Foulon der Buth des Bolfes gu entziehen: aber ein neuer, unerwarteter Vorfall vereis telte ihre hofnung. Ein Geschrei, lauter, schrecklicher, durchdringender und anhaltender, als es noch nie vor= her gewesen war, wurde, von dem Greveplate ber, gehört: und es breitete fich bald von da bis in den Saal des Mathhauses fort. »Das Palais Ronal» rief man sund die Vorstadt St. Antoine sind gekommen, »um den Gefangenen abzuholen.» Der Greveplat, die Treppe, und alle übrigen Zugänge des Rathhau= fes, ertonten von einem gräßlichen Geschrei, welches immer naher und naher fam. Ein neuer Saufe fturgt fich in den Saal, drangt den Saufen, mit welchem derselbe schon angefüllt ift, vor sich ber, gegen bie Wahlherren, und gegen den Stuhl- zu, auf welchem Foulon fist. Schon wankt der Stuhl; jest wird er

umgeworfen; der Greis fallt, über den Tifch heruns ter, auf die Erde; der Pobel bemachtigt fich feiner und schleppt ihn weg; la Fayette steht auf, und ruft überlaut: »Man führe ihn ins Gefängniß!» Der Saal ift leer; aber nach wenigen Minuten fullt er fich wiederum an, und Foulon ist nicht mehr. hieng ihn der Pobel an den Strick der Laterne; zweis mal riß der Strick; zweimal bat der Greis auf den Anieen um fein leben; umfonft; die Morder fielen über ihn her; schlugen und stachen ihn todt; schnitten ihm, mit Meffern, den Ropf ab; und trugen denfels ben, mit eingeschlagenen Angen, plattgedrückter Rafe, und einer Handvoll Den im Munde, auf eine Stans ge gesteckt, durch alle Straßen der Hauptstadt. Tischlergeselle brachte auf das Nathhaus Foulons Schuhe, feine silbernen Schnallen und feine goldene Dofe. Ein anderer brachte feinen Sut, feine zwei koftbaren goldenen Uhren, feine Niechflaschen, und feinen reichlich mit Gelde versehenen Beutel. Foulon wurde nicht umgebracht um ihn zu berauben: er ward einer gerechten Rache aufgeopfert!

Indessen trat ein wohlgekleideter Mann in den Saal, welcher sagte: wahrscheinlich habe Herr Etiens ne de la Riviere den Besehl der Versammlung, daß er seinen Gesangenen heute nicht nach Paris bringen solle, nicht erhalten: denn er nähere sich der Hauptsstadt, und man habe ihn zu Vourget gesehen, wo er angehalten habe, um zu Mittage zu essen. Die Versammlung war über diese Nachricht erschrocken; sie sah die Nothwendigkeit ein, Herrn Berthier zur Zeit einer solchen Sährung nicht nach Paris kommen zu lassen; und daher sandte dieselbe, auf der Stelle, einen Eilbothen dem Herrn Etienne de la Niviere entgegen, um ihn zu bitten, daß er, mit Herrn Bers

CONTRACT.

thier, die Nacht über zu Bourget zubringen moge. Die Versammlung beschäftigte sich nun noch eine Zeits lang mit Berathschkagungen, welche die Polizei der Dauptstadt betrafen. Aber diefe Berathschlagungen, wurden, durch die Ankunft des herrn la Presle uns terbrochen, welcher, zugleich mit herrn Etienne de la Riviere, von der Versammlung abgesandt worben war, um fich der Person des herrn Berthier zu bemächtigen. »Wir haben» sagte er »den Befehl er= shalten ju Bourget zu bleiben; aber es war unmöglich, "benfelben gu befolgen. Bu den 240 Meutern, welche »uns, auf Befehl der Bersammlung, begleiteten, has "ben fich, zu Genlis und auf dem Wege, noch wes nigstens 600 andre Reuter gefellt. Diese wollten auf seine Weise zugeben, daß ber Wagen zu Bourget "bleibe. Der Weg von diesem Dorfe bis nach Paris sift mit einer ungablbaren Menge Menschen bedeckt, wwelche alle in heftiger Leidenschaft sind. Nur mit der »allergrößten Dube haben wir, zu verschiedenen mas slen, den herrn Berthier vor den Streichen gefchutt, »welche gegen ihn gerichtet waren, vorzäglich vor den "Streichen ber Reiter, die fich mit feiner Bache vereis nigt haben. Alle Bemühungen, ihn zu verhindern mach Paris zu kommen, wurden vergeblich seyn. »

Die Versammlung, um endlich noch das lette Mitztel anzuwenden, welches in ihrer Macht war, sandte sogleich einen Eilbothen dem Herrn de la Riviere entzgegen, mit dem Befehle, Herrn Berthier nicht nach dem Nathhause, sondern nach der Abtei St. Germain, ins Gefängniß zu bringen. Gegen neun Uhr des Abends unterbrach ein fürchterliches Geschrei, welches aus der Ferne her kam, und immer gräßlicher ward, jemehr es sich dem Greveplaße näherte, abermals die Berathschlagungen der Versammlung. Der rasende

Pobel bricht, mit Beulen und Schreien, burch bie Schranken; wirft die zahlreiche Wache über den Saus fen; fturgt die Treppen des Rathhauses hinan; in ben Saal hinein; und ruft, mit wildem Jauchgen: "Berthier! Berthier! wir bringen Berthier!" herr la Fayette ließ auf der Stelle eine zahlreiche Wache ins Gewehr treten, und befette den Sof des Rathhauses, und die Treppe, von oben bis unten, mit Burgerfol= daten, welche mit aufgepflanztem Bajonette Bache hielten. Jeso fam der Gilbothe jurud, der abgefandt worden war, um herrn de la Riviere den Befehl zu überbringen, daß er herrn Berthier nach der Abtei St. Germain führen folle. "Ich habe die Chaife» fagte er wbei dem Thore St. Martin angetroffen, aber die ungeheure Menge Volks, mit welcher »dieselbe umgeben war, hat mich verhindert durch= wudringen und den Befehl zu überreichen." Des nige Augenblicke nachher erscheint herr Etienne de la Riviere im Saale, und fagt: "Ich habe den mir gegebenen Auftrag ausgeführt; aber mit einer Beschwerlichkeit die fich nicht beschreiben lagt. Die "zahlreiche Wache, mit welcher ich umgeben war, hat mir nichts geholfen. Br. Berthier ift nunmehr hier vauf dem Rathhause; ich habe ihn, mitten durch ein munermeßliches, wüthendes, rasendes und tobendes Dolk, glucklich hieher gebracht. Er ist mit einer Wa= sche im Nebenzimmer, und foll hier hereingebracht wwerden, wenn Sie es befehlen." Die Versammlung beschloß, daß herr Berthier sogleich hereingeführt werden folle. herr Etienne be la Riviere gieng her= aus, um den Gefangenen ju holen, und mahrend dies fer Zeit befahl la Fanette, daß einige Goldaten her= einkommen follten. Sie kamen, aber der Pobel fließ fie zuruck, und wollte sie nicht vorlassen. La Fayette

5 - 151 Vi

befahl abermals, und so kamen benn endlich die Soldaten an das Ende des Saals, an welchem die Wahlsherren saßen. La Fayette ließ die Soldaten einen Halbzirkel formiren, und befahl ihnen, über die perssolliche Sicherheit des Gefangenen zu wachen. Einige Minuten nachher kam Herr Etienne de la Niviere mit Herrn Berthier, begleitet von einer zahlreichen Wasche, herein. Herr Bailly redete den Gefangenen an: "Haben Sie etwas zu sagen?»—"Ich werde mich rechtsertigen" antwortete Verthier "sobald ich weiß worüber ich angeklagt bin.»

Bailly. Was haben Sie seit dem Zwölften dies ses Monats gethan?

Berthier. Bei dem Ausbruche der Unruhen hielt ich es für nothig, mich nach Versailles zu bege= ben. Mittwochs, am 15ten habe ich, um Mitternacht, Werfailles verlaffen. Geschäfte meines Ministeriums verlangten meine Gegenwart zu Mantes und zu Meulan; ich reiste dahin, gieng nachher von da nach Meaux, um die Rosten für den Rückzug der Trup= pen zu bezahlen, und verließ diesen Ort am vergange= nen Freitage, um nach Soiffons zu reifen, zu meis ner Tochter, in deren Hause ich zu Abend speiste und die Nacht zubrachte. Um Sonnabend früh verließ ich fie und gieng nach Kompiegne. Kaum war ich in die= fer Stadt angekommen, als mich zwei Manner gefan= gen nahmen, welche vorgaben, fie hatten Befehl fich meiner zu bemächtigen, sie mochten mich auch antref= fen wo fie wollten.

Bailly. Wo find Ihre Papiere?

Berthier. Ich habe keine Papiere bei mir, aus ker einer Visitenkarte (er zog dieselbe aus der Tasche). Die Papiere welche zu meiner Administrastion gehören, werden sich in der dazu gehörigen Kans zellei finden. Ich habe nichts mit mir genommen, als meine Brieftasche, und diese hat mein Rammers diener in Verwahrung. Ich bat ihn, dieselbe dem herrn Intendanten von Soissons zu übergeben, und habe übrigens nicht erfahren, wo dieser Rammerdiener hingekommen ist. Ich bitte recht sehr, daß man mir die Erlaubniß geben möge auszuruhen. Ich bin absgemattet; denn ich habe in drei bis vier Nächten kein Auge zugethan, weil ich zu Rompiegne von zwölf Mann bewacht war, die alle in meinem Schlaszimmer die Nacht zubrachten.

Bailly. Herr de la Niviere, lesen Sie uns das Protofoll des Bürgerraths der Stadt Kompiegne, wes gen Uebergebung des Herrn Berthier in ihre Hånde, vor.

Derr Etienne de la Niviere las eine Abschrift dies fes Protofolls vor, und während der Vorlesung er= schallte ein wildes Mordgeschrei von dem Greveplate Das Volf verlangte nicht bloß herrn Berthier; seine Wuth und Raserei brach auch in Verwünschuns gen gegen die Wahlherren aus, von denen man behauptete: daß sie so lange zogerten, weil sie gerne herrn Berthier der gerechten Rache des Volfes ent= ziehen und ihn entwischen laffen wollten. Sie feven, hieß es, alle Aristofraten, selbst nicht besser als Berthier, und das beste Mittel, um die Ruhe herzustellen, würde senn, fie alle noch diesen Abend aufzuhängen. Ein neuer, rasender Saufe, dringt, durch diese Reden aufgewiegelt, mit Gewalt in das Rathhaus; wirft, auf der Treppe, die zahlreichen Wachen auf die Seite, ohne daß diese es wagen Widerstand zu thun; stürzt in den Berfammlungsfaal; fiogt ben Saufen, welcher den Saal ausfüllt, vor sich hin, auf die Goldaten, auf den Gefangenen und auf die Wahlherren zu; und

schreit, mit gräßlichem Geheule: "Fort! Fort! macht "daß ihr fertig werdet! Man kommt! man fichemt bas »Rathhans!... Der Palais Royal!... Die Bor-»fradt St. Antoine! . . . Fort! Fort! feinen Aufschub!» herr Bailly fragte: ob die Versammlung, zufolge ih= res am Vormittage gefaßten Beschlusses, wolle, baß herr Berthier fogleich nach dem Gefangriffe der Abtei St. Germain geführt werden folle? Die Versamm= lung blieb bei diesem Entschlusse, und herr Bailly gab den Befehl dazu. Die Wache nahm herrn Berthier in die Mitte, und führte ihn ohne Widerstand durch den Saal. Aber kaum war er aus den Augen der Wahlherren, als auch schon die traurige Both= schaft zurück fam: der Pobel habe fich, mit Gewalt, des herrn Berthier bemachtigt, und ihn, mit taufend Stichen, Stoßen und Schlagen, umgebracht; er habe fich, beinahe eine Minute lang, gegen ben gangen Saufen gewehrt, fen aber endlich der Menge unterge= legen. Diese Nachricht war noch kaum angekommen, als schon ein Kerl, in einer Dragoneruniform, in den Saal trat. Er hatte in der Hand ein blutiges Stuck Fleisch, mit welchem er sich bem Tische naberte, hinter welchem die Wahlherren saßen; wobei er triumphirend ausrief: "hier ift Berthiers Berg! hier ift Berthiers -"herz.» Es war bas noch blutende, noch schlagende Berg, des unglücklichen Mannes, welcher, noch furg vorher, fich mit fo vieler Wurde und Standhaftigfeit vertheidigt hatte!

Die Wahlherren wurden, bei diesem Anblicke, mit Schrecken und mit Grausen erfüllt. Ein kalter Schaus der überlief sie, und sie hatten den Gebrauch der Sprache verloren. Sie gaben dem Unmenschen, durch Zeichen, zu verstehen, daß er sich wegbegeben möge. Er gieng, und ihm folgte das Volk jauchzend und ju-

belnd nach. Er steckte das Berz auf die Spisse seines Sabels, und trug dasselbe durch die Straßen von Pazris. Der Pobel tanzte vor, neben und hinter ihm her, und sang, mit kannibalischer Jronie, welche die Seele bis in das Innerste erschütterte, das bekannte lied: Il n'est point de sête, quand le coeur n'en est pas!

Bald kamen einige Andere in den Versammlungssfaal, welche sagten, man bringe Berthiers Ropf. Der Marquis de la Fapette bat: sie mochten dem Volke sagen, die Versammlung sen mit Verathschlagung über wichtige Dinge beschäftigt, und wünsche, nicht unters brochen zu werden; und so wurde dann Berthiers Ropf nicht in den Saal gebracht. Der Pobel steckte denselben auf eine Stange, und trug ihn, mit dem seis nes Schwiegervaters, durch die Straßen von Paris. Berthier hinterließ eine Frau und acht wohlerzogene Kinder.

Die Nacht vom 22ten auf den 23. Julius war Um 23. Julius (Donnerstags) erschien herr Etienne de la Riviere auf dem Rathhause, vor den Wahlherren: »Der karm» sagte er »war gestern zu groß, als daß es mir möglich gewesen ware, der Ver= fammlung, von dem traurigen Auftrage, welchen wir beide, herr la Presle und ich, von der Bersamme lung erhalten haben, Bericht abzustatten. Das tragi= sche Ende dieser Begebenheit legt uns nun um defto= mehr die Pflicht auf, in Erzählung alles deffen, was uns gestern wiederfahren ift, recht punktlich und genau zu fenn. Wir verließen Paris in der Racht vom Mon= tage auf den Dienstag, um zwei Uhr des Morgens. Die 240 Reuter, welche uns, auf Befehl der Ber= fammfung, begleiten follten, haben uns, unter der Anführung des Chevalier d'Ermigny, um zehn Uhr,

zu Senlis eingeholt. Der Chevalier ließ einen Theil dieser Truppen zu Senlis liegen, und sette mit den übrigen seine Reise fort, bis nach Verberie, drei Stunden vor Kompiegne, wo er feine Leute guruck ließ. Von diesem Orte bis nach Kompiegne reisten wir ohne Begleitung. Wir wurden von der Bargermiliz eingeholt und nach dem Rathhause gebracht. Der Burgerrath nahm uns fehr wohl auf, und wir wurden in das Zimmer geführt, in welchem sich herr Berthier befand. Es war zwei Uhr des Morgens, und wir trafen ihn im Bette an, mit 24 Mann Wache umge= ben. Ich sagte ihm, was ich für einen Auftrag hätte. Er antwortete: er wurde sich zur Abreise bereit ma-Um drei Uhr stieg er, mit dem Chevalier d'Er= Die Bürgeruriliz von migny, in eine Postchaife. Rompiegne umgab den Wagen, und brachte denselben bis nach der ersten Posistation. Ich war vorans ge= fahren, und hatte dem Detaschement zu Verberie von der Ankunft des herrn Berthier Rachricht Sie faßen auf und erwarteten seine Ankunft. Wir hatten uns vorgenommen, zu Senlis stille zu halten, zu effen und die Pferde zu fattern: aber wir fanden, an diesem Orte, die Gahrung so groß, daß wir, ohne anzuhalten, unsere Reise weiter fortsetten. Bon Genlis schickten wir indeffen einen Eilbothen, mit einer Abschrift des Protokolls, wegen Uebergabe des Gefangenen zu Kompiegne, an Sie ab. Mittag kamen wir nach Louvres und hielten an. Gr. Berthier wurde in ein Zimmer geführt, und der Chevalier d'Ermigny wandte alles an, was die Klug= beit erforderte, um ihn vor Beleidigung ficher zuiffel= Unsere, von Paris mitgenommene Wache, hatte, feitdem wir durch Genlis gefommen wagen, betracht= lich zugenommen. Eine Menge, Manner zu Pferde

Could

4

71

1

199

The

TÓ

11

1,1759

THE STATE

11

O(II

"in

bight.

inh:

i der

18:

anel.

1, 1

Her

Imig

en,

ja ni

2 Dal

afeit,

gi ein

l gege:

» hatten sich mit ihr vereinigt, und zu Louvres nahm ndie Anzahl noch mehr zu. Wir erwarteten die Rück= » funft des Eilbothen, welchen wir, von Genlis aus, "an Sie geschieft hatten, und herr d'Ermigny erwar= vtete ebenfalls die Rückfunft eines Eilbothen, welchen ver an Hrn. de la Fayette gesandt hatte. Um zwei Uhr "Machmittags hörten wir ein schreckliches Geschrei im "Hofe des Wirthshauses, in welchem wir uns befan-Bewaffnete Kerls riefen uns zu: wir follten o den. nicht so lange zaudern, sondern eilen, damit wir »noch bei Tage zu Paris ankommen möchten. Einige von ihnen kamen herauf, in das Zimmer, in wele "them sich herr Berthier befand, und nothigten ihn, herunter zu kommen, und abzureisen. Alls er in eder Posichaise saß, zerbrach der Pobel die Jalousie= aladen derselben, um ihn besser sehen zu konnen. Bein Leben war in der größten Gefahr, und Diefe "Gefahr wurde alle Augenblicke dringender. Herr de "la Presse und ich hielten es für unsere Pflicht, diese "Gefahr mit ihm zu theilen, und Herr de la Presle verlaubte mir, aber nur aus Freundschaft, die Gorge "für den Mann, welchen Sie und der Bürgerrath »von Kompiegne uns anvertraut hatten, allein zu "übernehmen. Ich stieg in die Chaise des Herrn Ber= nthier, uid setzte mich neben ihn. Er halte sich, an meiner Seite, fagte er, für vollkommen sicher. Herr "d'Ermigny gab uns, um die Chaise, eine Wache von Beuten, auf welche er sich verlassen konnte, und der "Eifer und Duch derfelben verdienen meinen warmnsten Dank. Ihre Sorgfalt, und ihre thatige Wach-»samkeit; konnten aber dennoch nicht verhindern, daß Micht ein unfählbares Volk Fläche und Verwünschun= gen gegen Herrn Berthier ausgestoßen hatte. viele ließen mir, durch die Wache, schlechtes Brodt

"übergeben, und fagten: herr Berthier fen Schuld nan alle dem Elende und dem Unglude, über welches offe flagten. Eine halbe Stunde von Louvres na= sherte fich und ein Meuter mit gegucktem Gabel, und s suchte, durch die Wache, bis zu uns durchzudringen. Deine Augen blitten, und er war im Begriffe, herrn Berthier zu durchstechen. Ich legte mich, mit meis nem gangen Rorper, über herrn Berthier, und fagte "bem Manne: feine Streiche wurden herrn Berthier micht eher treffen, als bis fie mich felbst getroffen "hatten. Man entfernte ihn endlich. Der Saufe der Reuter um uns her nahm indessen immer mehr und mehr zu. herr d'Ermigny gab Befehle; aber diese "Befehle wurden nicht befolgt. hierauf begab er fich win die Mitte, und begnugte fich bamit, Diejenigen "Reuter zu kommandiren, welche zunächst die Chaise mumgaben, und darüber zu wachen, daß fich Ries » mand derfelben zu fehr nahern mochte «.

3 Wir waren nun schon seit mehr als einer Stunde mauf dem Wege, feitdem wir Louvres verlassen hat= "ten: als der Kourier, welchen ich des Vormittags mabgefandt hatte, mir einen Brief des herrn Bailly "überbrachte, in welchem der Gr. Maire mir sagte: Gr. "la Kanette und Er hielten für gut, daß herr Bers "thier bei Tage ankommen solle, um der Bolke keine "Urfache jum Mißtrauen zu geben; demzufolge wurde nes besfer senn, den Herrn Berthier die Racht zu Bourget zubringen zu lassen, um an dem folgens "den Tage, gegen 9 Uhr des Morgens, zu Paris anzus » fommen; herr de la Fanette wurde die nothigen Be= pfehle geben, damit die Sicherheit des Gefangenen "feine Gefahr laufe, und damit er nach der Abtei . St. Germain ins Gefängnif gebracht werden fonne. Ich steckte den Brief in die Tasche. Herr Berthier, »welcher bis dahin mit vielem Zutrauen fich mit mir » unterredet hatte, that verschiedene Fragen an mich. 3 3ch fürchtete ihn zu betrüben, und wich daher feinen »Fragen aus. Meine Antworten schienen ihm nicht "genugthuend, und ich bemerkte, daß er unruhig Um ihm die Angst zu benehmen, in welcher » wurde. "ich ihn fah, gab ich ihm den Brief des hern Bailly. .» Nachdem er denselben gelesen hatte, nahm er feine »vorige heitere Miene wiederum an. "Ich bitte Gie," sagte er zu mir, "dem herrn Bailly und der Ber-» nammlung, in meinem Namen, wegen der Bemus » bungen zu danken, welche fie fich geben, um mir »» Gelegenheit zu verschaffen, mich zu rechtfertigen, nund mich der blinden Wuth des Volfes, welches » mich anflagt, zu entziehen ».

"Biele Stimmen aus dem Saufen riefen mir gu, » ich sollte aussteigen. herr Berthier, welcher einige won ihnen mit Flinten bewaffnet fah, und bemerfte, daß sie auf uns anschlugen, bat mich, ich mochte ihn vallein der Gefahr ausgesetzt laffen. Er war nur um »mich beforgt, er vergaß sich felbst, und er bat mich, . der gegen ihn bewaffneten Wuth des Volkes nachzu= Aber je größer die Gefahr wurde: bestomehr gebot mir die Pflicht, ihn nicht zu verlassen. Ich blieb "daher in der Chaise, bei herrn Berthier. »6Uhr Abends famen wir zu Bourget an. Ich wollte nden mir gegebnen Befehl ausführen, und herrn "Berthier aussteigen lassen. Einige Perfonen, mahr= ascheinlich folche, denen der Befehl bekannt mar, ver= " »hinderten uns, bei dem Posthause vorzufahren, und " "nothigten den Postillion, von Louvres bis nach Pa= . ris zu kommen, ohne daß sie ihm erlauben wollten, "Pferde zu wechseln. Der Zusammenfluß des Pari= pfer Bolks war hier ungehener; beide Seiten des Wes 

sges waren mit einer ungahlbaren Menge bereckt. Dine halbe Stunde außer Bourget, fam uns ein s. haufe bewaffneten Bolkes entgegen, welches ein 30 Mann in Uniform anführte. Er suchte die Wache ngu Pferde, die unfere Chaife umgab, zu entfernen, mund fich, mit feinem Saufen der Chaife zu nahern: "aber die Reuter, die uns bisher umgeben hatten, awollten ihren Poffen nicht verlaffen, fondern nothig= "ten ben Saufen, fich zu entfernen. Um die Wuth wdes Bolfes zu befänftigen, bat mich herr Berthier, sihm die Kokarde zu leihen, welche ich an meinem "Sute trug. Ich gab ihm diefelbe, und er befestigte afte an dem feinigen. Aber in demfelbigen Angen= " blicke war auch diese Rokarde weggenommen und in " Stucken zerriffen. . Ein Unbefannter fam zu ber linsefen Seite des Wagens, bot mir eine andere Kofarde man, und bat mich, diefe'be nicht wegzugeben ».

"Ungefahr eine Stunt? von Billette, wurde "bas Mordgeschrei des Volkes, welches schon bis hier in her fehr fart gewesen war, zum Entsegen heftig. Man werlangte: herr Berthier folle auf einen Karren fei= mgen, welcher gang mit Tafeln behangt war, an de men allerhand Aufschriften geschrieben waren. 3ch agab biefes nicht zu, und die Wache, welche uns um= toringte, fand mir, muthig und eifrig, bei. Run verslangte das Bolk, der obere Theil der Chaise solle zue "wrückgelegt werden. Ich widerftand lange; endlich maber gab ich nach, und zwar vorzüglich beswegen, » weil ich horte, das Thor St. Martin fen zugeschlof= , is fen, und vor demselben stehe ein anderer Karren, = auf welchen man herrn Berthier zu steigen nothigen mrolle. Ich stieg aus der Chaise, mit Geren Ber= mthier, und in einem Augenblicke war der obere Theil ang weggerissen. Sobald Herr Berthier ausgesties

,

- - -

gen war, faßten ihn'zwei Reiter beim Bemdefragen. "Ich ward über diese Gewaltthatigkeit fehr unwillig, und nothigte die Reiter, fich juruck zu ziehen. sfiel ein fehr heftiger Regen, und dabei fieng bas » schreckliche Geschrei von neuem an. Man wollte mich zwingen, meinen hut aufzusetzen; da ich aber » gute Grunde hatte, es nicht zu thun: fo erfüllte ich "diesen Wunsch des Bolkes nicht. Jemehr wir uns " Paris näherten: desto ungeheurer wurde die Menge, wwelche uns umgab. Einige riefen, man folle Herrn Berthier aufhenken; andere, man folle ihn umbrin= "gen; noch andere, man solle ihm den Ropf abschlas sgen; einige klagten ihn an, und schrien: er sey ein -Rornjude. Bei diefer Beschuldigung fagte Berr "Berthier, zu einem Dragoner, welcher neben der "Chaise her ritt: "Ich schwöre Ihnen zu, daß ich in » meinem ganzen Leben niemals weder Korn gekauft » » noch verfauft habe »! Während er diese Worte »fagte, rief das Bolf: »Der Bosewicht, er wagt es, " noch zu lachen! » In der Straße Saint Martin, » fah ich, daß man durchs Gedränge einen, auf eine » Stange gesteckten Ropf brachte, und sich mit demfel-»ben der Chaise zu nahern suchte. Es war der Kopf "des Herrn Foulon. Um zu verhindern, daß Herr "Berthier denfelben nicht sehen moge: drehete ich ihm "schnell den Kopf gegen die andere Seite der Straße vzu. Er fragte mich, warum ich ihn so schnell um "gedreht hatte, und was das gewesen ware, was »man ihm hätte bringen wollen? Ich antwortete, es » sen Delaunaus Ropf gewesen. Bei der Kirche Saint » Mern, sagte herr Berthier: "Ich würde die »» Schmach, deren Gegenstand ich jego bin, für die » "größte halten, welche noch irgend Jemand ausge= »» standen hat: wenn nicht Christus noch schrecklicher

» » gelitten hatte; aber Er war Gott, und ich bin nur » » ein Mensch! » Um acht Uhr Abends sind wir endlich » unten an der Treppe des Nathhauses angekommen ».

Nachdem Herr de la Niviere seine Erzählung geens digt hatte, sagte Herr Moreau de St. Mern: der Marquis de la Fapette, äußerst betrübt, über die gräßlichen Auftritte, welche, an dem vorigen Abende, vor seinen Augen und gegen seinen Willen, vorgefals len sehen, habe sich entschlossen, seine Stelle, als Komsmendant der Bürgermiliz, niederzulegen, und daher habe er an Herrn Bailly folgenden Brief geschrieben:

## "Mein Herr ».

Deitdem ich durch das Zutrauen meiner Mitbur= ger zum Militairkommando ber Hauptstadt berufen wworden bin, habe ich nicht aufgehort, zu erklaren: » daß, bei den gegenwartigen Umständen, dieses Zu= » tranen, wenn es nüglich werden folle, nothwendig » gang und unumschränft seyn muffe. Ich habe ohne » Aufhören dem Volke gesagt, daß, so sehr ich auch, »bis zum letten Hauche meines Lebens, seinem Wohl »ergeben sen: so unfähig sen ich dennoch, seine Gunft » durch eine ungerechte Gefälligkeit erkaufen zu wollen. »Sie wissen, mein herr, daß von den beiden Man= » nern, welche gestern umgekommen sind, der eine Deiner Wache übergeben, und der andere durch unfere » Truppen hieher geführt worden war, und daß beide » bestimmt waren, durch einen förmlichen Prozes, von » dem Civilgerichte gerichtet zu werden. Dieses war Das Mittel, die Gerechtigfeit zu befriedigen, die » Mitschuldigen zu erfahren, und das feierliche Ber= » sprechen zu erfüllen, welches alle Burger des Staats »ber Nationalversammlung und bem Konige gethan phaben. Das Volk hat meinem Rathe nicht gefolgt;

»und derjenige Tag, an dem es mir das Zutrauen versagt, welches es mir versprochen hatte, muß auch verjenige seyn, an dem ich, wie ich es im Voraus nangekündigt hatte, die Stelle aufgebe, in welcher ich ferner keinen Rußen mehr stiften kann. Ich bin, vu. s. w.

Eine Abschrift dieses Briefes hatte la Fayette an alle sechszig Distrikte der Stadt Paris gesandt, einges schlossen in einen andern Brief, folgenden Inhalts:

## "Meine Berren ».

» Ich habe die Ehre, Ihnen die Abschrift eines wBriefes zu übersenden, den mein Gewissen und die Bartheit meines Ehrgefühls mich genothigt haben, an den Herrn Maire zu schreiben. Für den heutigen Lag habe ich alle Borsicht angewandt, die von mir abhängt, und ich ersuche Sie, mit der größten Sorgfalt über alles zu wachen, was die Nuhe ihres Dis strikts versichern kann. Erlauben Sie mir, für Ihre Büte Ihnen meinen lebhaftesten Dank, und meinen Eiser für Ihre Wohlfahrt anzubieten. Vermöge dies ser Gesinnungen würde ich mir der Stelle, welche Sie mir auftrugen, ganz gewidmet haben, wenn ich nicht die Mittel verloren hätte, es auf eine nützs liche Weise thun zu können. Ich bin, u. s. w.

»R. S. Ich ersuche Sie, meine Herren, es nicht beider anstehen zu lassen, mich mir selbst wieder zu schenken, und sich ohne Aufschub mit einer neuen Wahl zu beschäftigen ».

Bei Anhörung dieser Nachricht war die Versamm= lung erschrocken und bestürzt; alle Mitglieder derselben standen zu gleicher Zeit auf, und giengen, angeführt von ihrem Präsidenten, in ein Nebenzimmer, in welchem Hr. la Fapette mit einigen Anordnungen zu Verpro=

viantirung der Stadt beschäftigt war. Gie umgaben ihn, und alle sagten ihm, zu gleicher Zeit: das Wohl der Stadt hange davon ab, daß er feine Stelle nicht La Fanette antwortete: "Das offentliche aufgebe. » Wohl felbst scheint zu verlangen, daß ich mich zurück wziehe. Die blutigen und ungesetzmäßigen hinrich= »tungen des gestrigen Abends, und die Unmöglichkeit, wwelche ich fand, dieselben zu verhindern, haben mir » deutlich genug bewiesen, daß ich nicht der Gegenstand » des allgemeinen Zutrauens sen; und daß ich nicht » dasjenige Ansehen besite, welches allein die größten "Unordnungen zu verhaten, oder diefelben zu unter= »drücken im Stande ift, und welches das Zutrauen » allein geben kann. Der ruhrende Schritt, ben die " Versammlung der Wahlherren gethan hat, soll mei= men Entschluß noch um einige Zeit aufschieben, und » ich verspreche, heute Abend um sechs Uhr nach der " Versaumlung zu kommen, um daselbst mit den Wahl= »herren mich zu berathschlagen, was, bei der gegen= »wartigen Lage der Sachen, zu dem allgemeinen Be= " ften, welches immer mein erftes Gefet bleiben wird, » zu thun fen ».

Hierauf schrieb Herr Bailly einen Brief an die Disstrifte von Paris, in welchem er verlangte, jeder Distrift solle zwei Abgesandte nach dem Nathhause senden. Diese 120 Abgesandte würden, unter seinem Borsiße, eine Versammlung ausmachen, welche den Bürgerrath der Hauptstadt vorstellen solle, so lange bis ein solcher Bürgerrath gewählt werden könne. Die Versammlung der Wahlherren erklärte zu gleicher Zeit den Distrikten, daß: "obgleich sie jeso, nothgedruns "gen, noch fortsahre, die Stelle eines Bürgerraths "zu vertreten, welche Stelle sie in den gegenwärtigen "Umständen zu übernehmen für Psticht gehalten habe:

» sie dennoch aufhören würde, diese Macht auszuüben,
» sobald alle Distrikte, zufolge des Briefes des Herrn
» Maire, ihre Abgesandte gewählt hätten, um vor=
» läufig einen Bürgerrath auszumachen. Die Ver=
» samulung schäte sich glücklich, Gelegenheit gehabt
» zu haben, dem Vaterlande einige Beweise ihres
» Eifers und ihrer Anhänglichkeit an dasselbe, geben
» zu können ».

5 In diesen erften Tagen der sogenannten Freiheit, welche aber eigentlich Gesetlosigkeit und Ausgelassenheit war, wurde die neue Lage der Dinge von keiner Klasse von Menschen mehr gemißbraucht, als von den Schriftstellern. Richt nur gaben fie die grobfien Un= wahrheiten, mit unverschamter Dreiftigfeit, fur Babrheit aus; nicht nur wiegelten fie das Bolf zum Auf= ruhr und zum Morde auf; nicht nur fuchten fie alle, welche von Partheigeist frei, und rechtschaffen waren, verdächtig zu machen; nicht nur schrieben sie die schänds lichsten Pasquille ohne Namen: sondern sie wagten es fogar, falsche, untergeschobene Befehle des Konigs, der Nationalversammlung und der Wahlherren, auf die gewöhnliche Weise unterzeichnet, zu schreiben, zu brucken, und an den Eden der Strafen anschlagen gu Um diefem schriftstellerischen Unfuge einiger= maßen Einhalt zu thun, hielt es die Versammlung für nothig, gleich in ben ersten Tagen der Freiheit, die Preffreiheit einzuschränken; sie beschloß: "daß »alle Buchdrucker, Buchhandler und Buchverkaufer angehalten werden sollten, fünftig nur authenti= »sche Reuigkeiten zu drucken; zu verkaufen und auszutheilen, und daß diefer Beschluß an allen Ecken » der Straßen angeschlagen werden solle ».

Um sechs Uhr des Abends kam herr la Fanette wiederum zurück, wie er versprochen hatte, und sagte:

8

Einige Distrifte hatten schon zu ihm gefandt und auf seinen Brief geantwortet: sie vereinigten sich, ihre Betrübnif über feinen Berluft ju bezeugen, und ibn zu bitten, den ehrenvollen Poffen, zu welchem ihn der Wunsch seiner Mitbürger erhoben habe, nicht auf= Diese Freundschaft und dieses Zutrauen, zugeben. welches einige Distrifte für ihn zu haben schienen, ver= mehre zwar sein Bedauren, daß er sich außer Stand sehe, ihnen ferner zu dienen, aber es konne ihn nicht berechtigen, noch langer in seinen Sanden eine Macht ju behalten, welche nur dann nublich und geachtet fen, wenn sie von dem Willen des Volfes gebilligt und unterstütt werde. hier wurde sa Fayette von den Wahlherren unterbrochen. Alle riefen ihm ju: ber Wille des Volks habe ihn zum Generalkommendanten gewählt, und jest vereinige fich diefer Wille abermale, um ihm, fo lange er diefe Stelle bekleide, die Macht zu übertragen, welche er nothwendig haben muffe, um die Rube herzustellen, und um den Gesetzen das no= thige Ansehen zu verschaffen.

La Fayette wollte weggehen, aber die Wahlherren traten ihm in den Weg. Einer von ihnen, von Basterlandsliebe hingerissen, warf sich sogar zu seinen Füßen. La Fayette hob ihn sogleich auf, umarmte ihn, und ließ sich zu seinem Stuhle zurücksühren. Kun kamen die Gesandtschaften von den noch übrigen Disstrikten an, und übergaben ihm die Zuschristen, deren Ueberbringer sie waren. In allen diesen Zuschristen, war die Bestürzung, welche der Brief des Herrn la Fayette bei allen guten Bürgern des Staats verurssacht hätte, auf das stärkste geschildert, so wie auch die Größe der Gesahr, welche der Pauptstadt drohte, wenn er auf seinem Vorsatze besiehen sollte. Ein General, wie la Fayette, dessen Tapferkeit und dessen

-111 1/4

Bargertugenden bekannt fenen, und welcher, nachbem er fur die Freihett der neuen Belt gefampft habe, fei= nen Mitburgern, als der Einzige gegeben zu fenn scheine, welcher fähig mare, fie militairische Talente und bars gerliche Tugenden zu lehren: ein folcher General fen (fo fagten alle biefe Zuschriften) in dem gegenwartigen, wichtigen Zeitpunkte, der franzosischen Ration unent= Alle diese Zuschriften baten Beren la Kanette; feine Stelle nicht niederzulegen, und endigten fich mit dem feierlichen Eide, daß seine Befehle auf das parkt: lichste ausgeführt werden sollten. Die Abgefandten der Distrifte, welche diese Zuschriften überbrachten, und auch die Wahlherren, baten so dringend, daß la Fayette, von ihren Bitten gerührt, Thranen vergoß. - La Fanette weinte; es waren Thranen eines Hels den! — Er antwortete endlich: so viele Beweise ber Liebe und ber Zuneigung feiner Mitburger, machten es ihm zur Pflicht, fein Leben für fie aufzuopfern, und er wolle, bon nun an; daffelbe gang dem Dienfte der Hauptstadt widmen. Kaum hatte er biefe Worte aus: gesprochen, als schon der ganze Saal von dem Auss rufe wiederhallte: " Soch lebe die Freiheit! Soch lebe » die Nation! Hoch lebe la Fahette »! Die Wahlhers ren umarmten la Fanette, bruckten ibn in ihren Urs men, weinten vor Freude, und riefen ihn aufs neue, im Namen der Hauptstadt, zum Generalkommendans ten der Pariser Bürgermiliz aus.

Die Nachricht von den grausamen Hinrichtungen det Herren Foulon und Berthier war indessen nach Berfailles gekommen. Um 23sten Julius erzählte Lally=Tolendal die schrecklichen Auftritte, welche am vorigen Tage in Paris vorgefallen waren, und schlug der Versammlung vor, ernstliche Maßregeln zu nehmen um ähnlichem Unglücke künftig vorzubeugent.

5.000k

»Frankreich -, so sprach er, » Europa, und die Nache kommenschaft, werden der Nationalversammlung
» Borwürfe machen, wenn sie nicht den unglücklichen
» Justand der Hauptstadt in Betrachtung zieht. Ge» stern kam der Sohn des Herkn Berthier, bleich und
• entstellt, mit weinenden Augen und mit sliegenden
» Haaren, zu mir; er bat mich, mit dem Aus« drucke des tiefsten Schmerzens und der Verzweislung
» auf dem Gesichte, daß ich seinen unglücklichen Vater
» retten möchte: aber, wer vermag etwas, unter einem
» ausgelassenen, wüthenden Pöbel, bei welchem die
» Gesehe alles Ansehen verloren haben »?

Mirabeau widerlegte Herrn gally. » Wenn », fagte er, » die Auftritte, welche zu Paris vorgefallen "find, zu Konstantinopel geschehen waren: so würden » auch die furchtsamsten Menschen sagen: das Bolk » hat fich felbst Gerechtigkeit verschafft; das Daaf mar woll; die Bestrafung eines Beziers mag den übrigen » zur leftion dienen. Diefe Begebenheit, weit entfernt » außerordentlich zu scheinen, wurde kaum unsere Auf= -merksamkeit auf sich ziehen. Wir mußten gange »Bande schreiben, wenn wir durch Beispiele beweisen » wollten, daß die Regierung, in diesen Augenblicken » von Strenge, weiter nichts als die Früchte ihrer eige= »nen Ungerechtigkeit einerndtet. Man verachtet das "Bolk, und man verlangt, es folle immer fanft, im= mer unempfindlich bleiben. Rein! die Lehre, welche »man aus diefer traurigen Begebenheit ziehen muß, »ift: daß die Ungerechtigkeiten der übrigen Rlaffen a) "gegen das Bolf, endlich daffelbe Gerechtigkeit in fei= »ner Ungerechtigkeit felbst finden lehrt. Die Wuth Des Volfes! . . . D! wenn die Wuth bes Volfes

a) Ein demokratischer Kunstausdruck; statt Stanbe.

5.000

"schrecklich ist: so ift die Kaltblütigkeit des Despotis"mus empörend. Zeine spstematische Grausamkeit
"macht in einem Tage mehr Unglückliche als der Volks"aufruhr in einem ganzen Jahre Schlachtopfer hin"richtet a)». So machte Mirabeau die Apologie des Mordes, ganz nach den Grundsäßen der französischen Modephilosophie; nach den Grundsäßen des dogs matischen Atheismus, welcher Gott, Vorsehung, Unsterblichkeit und Tugend läugnet, und alle Laster erlaubt, wenn sie uns nur Vortheil bringen! "Dem "rasenden Pobel sollte kein Einhalt geschehen», sagt ein vortresticher Schriftsteller, "weil man seiner, zu "gewissen geheimen Absichten, noch bedurfte b.) ».

Barnave verwarf ebenfalls den Vorschlag, durch eine Proklamation der Wuth des Pobels Einhalt zu thun, und den Gesehen das verlorne Unsehen wieder zu geben. »Wir müssen und », sagte er, »bloß als ein mit der neuen Konstitution beschäftigen. Was "gehen uns die Unruhen der Hauptstadt an? Solche "Unordnungen und Stürme sind ganz gewöhnliche "Symptome einer Revolution. Die Menge hat "Recht, daß sie sich felbst Gerechtigkeit vers "schafft; oder war etwa das vergossene "Blut so rein, daß man soviel kärm davon "macht.»? — Wieviel liegt nicht in diesen Worten? Der ganze Koder einer Volksregierung, und die gesheime Triebseder aller Unordnungen und aller Grausams feiten, welche mit einer solchen Regierung unzertrennlich

a) Courier de Provence. (Pavor internus occupaverat animos, cui remedium adulatione querebatur). TACITUS Annal. 1. 4.

b) Brandes politische Betrachtungen, über die französie sche Revolution. S. 46.

verknüpft sind! — War das vergossene Blut fo rein! — Also soll der Pobel urtheilen, welches Blut nicht rein sen; dasjepige Blut, welches er für unrein hält, mag er dann, ohne Bedenken, vergießen, und für solche Mordthaeten Lobeserhebungen und Dank erwarten! Großer Gott! foll das der Weg zur Freiheit seyn?

Einige vortrestiche Mitglieder der Nationalversfammlung und wahre Patrioten, waren besürzt, über die blutdürstigen Gesinnungen, welche sich in der Verssammlung zu zeigen ansiengen. Lally : Tolendal hielt eine Rede, worin er die Greuel, welche Frankreich noch bedrohten, voraussagte. Die meisten Zuhörer waren bis zu Thränen gerührt; aber Barnave stand auf, und rief ihm zu: "Es ist jeho Zeit zu denspen, nicht empfindsam zu senne! Ein anderer sagte: "Die Nationalversammlung dürse sich nicht "gegen das Volk erklären; man müsse mit dem Volke "gut zu stehen suchen, und nicht den Grundsähen der "Bernunft und der strengen Gerechtigkeit solgen a) ".

Dicht einmal damit zufrieden, die von dem Volke begangenen Mordthaten entschuldigt und gelobt zu has ben, schien Mirabeau misvergnügt darüber zu seyn, daß nicht mehr solche Austritte vorgefallen waren. Er sah ein, daß dieses der Bachsamkeit und der unermüsdeten Thätigkeit der, auf dem Rathhause zu Paris versammelten Pariser Wahlherren zuzuschreiben sey. Um daher dem Volke diese Einschränkung wegzuschafsen, und demselben Gelegenheit zu geben, ungestraft und ungeahndet, sengen, brennen und morden zu könsnen, suchte er die Gültigkeit der Regierung der Wahlsherren, an eben diesem Tage (23sten Julius) streitig

<sup>2)</sup> Mémoires du Comte de Lally Tolendal. p. 101.

zu machen, und auch noch den Schatten einer ordent= lichen Regierungsform vollends zu zerstören. Er fagte: die Versammlung der Wahlherren habe sich der Umftande bedient, fich der Regierung bemachtigt, und sen nunmehr gesonnen, die in Sanden habende Macht, gegen ben Willen der Diftrifte, ferner zu behaften a). Diese Rebe erweckte unter dem Bolke zu Paris eine fürchterliche Gahrung gegen bie Wahlherren; eine Gahrung, welche diefen leicht hatte gefährlich werden Der Pobel sprach bavon, se alle aufzuhan= gen, und bas Rathhaus ju zerftoren. Gie retteten sich durch ihre Klugheit. Sie beriefen die 120 ge= wählten Mitglieder des neuen Burgerraths auf das Mathhaus; sie baten dieselben, in einem Nebenzim= mer täglich ihre Sigungen zu halten; und verspra= chen, in wenigen Tagen die Regierung in ihre Sande Außerdem ließ die Bersammlung: (am zu übergeben. 29ffen Julius) an alle Ecken der Straßen von Paris, eine weitläuftige Proklamation anschlagen, welche fot= gendermaßen anfieng: » Seute ift in unfrer Berfamm= » lung eine gedruckte Schrift vorgelesen worden, beren "Titel heißt: Journal de Verfaitles. In diefe "Schrift ift eine Rebe des herrn Grafen Mirabeau » eingerückt, welche er in der Rationalversammlung, win der Sigung bes 23ffen Julius, gehalten hat. Wir sfehen, daß der herr Graf Mirabeau, in der genamm= sten Rede, Die Wahlherren als eine Versammlung manfieht, welche, nachdem fie fich, in dringenden Zeit-"umftanden, der öffentlichen Macht bemachtigt hat,

Manebat quippo suspicionum et credendi temeritas, quam Sejanus, augore etiam in urbe suetus, acrius turbabat.

TACITUS. Annal. lib. 4.

- nunmehro dieselbe, gegen ber Willen der Diffrifte, agu behalten sucht. Die Versammlung, außerst bevtrübt, über eine Anflage, welche mit ihrer Denkungs= wart eben fo wenig übereinstimmt, als mit den Be-»schlässen, die sie, seit dem Augenblicke, da sie Muße "gehabt hat, über ihre Eristenz nachzudenken, zu wies Derholtenmalen faßte: fieht die Rothwendigfeit ein, » die öffentliche Bekanntmachung ihrer Protokolle nicht "abzuwarten, sondern jego schon einen Aluszug ihrer "Berathschlagungen, in foferne diefelben die Bemus phungen betreffen, welche sie sich gegeben hat, um vabzudanken, ohne badurch das gemeine Wefen in » Gefahr zu fegen, befannt zu machen. Die Ver= » sammlung hatte von jeher die Absicht, ihre Macht »nur so lange zu behalten, als es um des gemeinen » Beffen willen nothig fenn warde».

(Hier folgt ein langer Auszug ihrer Berathschlas gungen über ihre eigene gesehmäßige Gültigkeit; dann fährt die Versammlung fort:)

» Nach Herzählung aller dieser Umstände, hofft die

» Versammlung, welche sich bewußt ist, daß ihre Auf» sührung und ihre Denkungsart über allen Tadel er» haben sind, von der Gerechtigkeit des Herrn Grasen

» Mirabeau, daß er künftig einem so schimpslichen

» Verdachte, den er vielleicht zu unüberlegt gezeigt hat,

» keinen Raum geben werde, und daß er einsehen werde,

» wie sehr eine so unbestimmte Anklage, die weiter

» zu nichts dient, als den Distrikten der Hauptstadt.

» Mißtrauen einzusissen, densenigen Gestinnungen entz

» gegen sep, welche er gezeigt hat; so wie dem gemei» nen Besten, dessen Apostel und Vertheidiger zu sepn

» er sich vorgenommen hat a) «.

a) Les chess de la Démocratie avoient d'autres pensées.

Nuls ne vouloient encore de bouté, ni d'oubli, ni

In der Nationalversammlung kamen indessen so viele Bitten, so viele Fragen, so viele Danksagungszuschriften aus allen Theilen des Reichs an, daß die Zeit gang mit Ablesung berfelben, und mit Berathe schlagung über dieselben, verloren gieng. Schon feit vierzehn Tagen hatte fich bie Versammlung mit diesen Rleinigfeiten, und mit dem Detail der Regierung beschäftigt, welche einem gesetzgebenden Korps gar nicht zukommt, fondern ganz allein der ausübenden Gewalt gehört; als endlich, am 28sten Julius, herr Vol= nan aufstand, und die Versammlung bat, diesen Des batten ein Ende zu machen, und fich nicht zum Polis zeilieutenant des Konigreiches aufzuwerfen. Man ' wählte, diesem Vorschlage zufolge, einen Ausschuß von Mitgliedern, welche alle Schriften diefer Art lefen, und nachher der Nationalversammlung ihren Inhalt Man wählte aber auch, am furz vortragen follten. gleichen. Tage, einen Ausschuß von Mitgliedern, zu geheimen Untersuchungen gegen Staatsverbrecher; eine Staatsinquisition. Der Marquis Goun d'Arcy schlug folgenden Plan für das geheime Inquisitionstribunal vor: Man folle vier geheime Inqui= sitoren, aus der Nationalversammlung, durch das loos erwählen, die unbekannt bleiben, und ihr Ehren= wort geben mußten, daß sie sich nicht zu erkennen ge= ben wollten. Er gab Mittel an, wie dieses geschehen könnte, ohne daß selbst die Nationalversammlung wisse, welche ihrer Mitglieder es wären. Niemand folle sie kennen, als Herr la Fayette und herr Bailly, und diese sollten verbunden senn, den Mitgliedern der In-

d'amnistie. Ils avoient bésoin de toutes les passions du peuple, ils avoient bésoin surtout de sa défiance, Necker sur son administration. p. 130.

quisition alle Nachrichten, so wie auch aufgefangene, oder auf der Post eroffnete Briefe mitzutheilen.

Der Chevalier Boufflers verwarf, mit Unwilfen, den Vorschlag, Briefe auf der Post zu eröffnen. \* Nichts auf der Welt", sagte er, "kann ein folches » Verbrechen gegen Treue und Glauben entschuldigen. - Jede Gefahr ift geringer, als diejenige, welche das » durch entsteht, daß man sich ungestraft erlaubt, Eins - griffe in die Rechte der Staatsburger zu thun ». Der Graf Birieu fagte: » der Despotismus einer Ges » sellschaft ist weit drückender als der Despotismus Die Republik Benedig hat fich, »durch die Errichtung des Tribunals einer Staatsin= » quisition, entehrt. Bei uns follte man fo etwas »nicht einmal vorschlagen; die Nationalverfammlung » hat sogar das Recht nicht, eine geheime Kommission » niederzusegen ». Ein anderes Mitglied Verfammlung fand mit Unwillen auf, und fagte: -Er » begreife nicht, wie man einer so erhabenen Bersamm-"lung vorschlagen durfe, das Geheimniß der Brief-»post zu verlegen». Herr Chapelier war eben dies fer Meinung; er feste hinzu: »Ohne die Moral, und » ohne das Naturrecht und das Völkerrecht zu verleten, » konne die Nationalversammlung nicht jeso, schon im " Voraus, Eingriffe in diejenige Konstitution thun, wwelche sie eben jeto grunden wolle ». herr Ren= bel (von Kolmar) vertheidigte hartnäckig die Rechts mäßigkeit des Auffangens der Briefe. Die Nationalversammlung nahm indessen diesen Vorschlag nicht an: aber, durch die Mehrheit der Stimmen, wurde das geheime Tribunal errichtet. Demzufolge war die erste Frucht der neuerlangten Freiheit eine geheime Staats= Diese Inquisition bauerte, unter bem inquisition! Namen Comite de Recherches de l'Affamblee

nationale, lange nachher fort: ober vielmehr, fie hat sich nachher verdoppelt, und, außer dieser Staats inquisition, gab es alsdann noch eine andere, weit gefährlichere; den geheimen Ausschuß des Burgerraths von Paris, oder das sogenannte Comite de Recherches de l'Hotel de Ville. Beispiele des Berfahrens dieses Tribunals follen in der Folge Diefe geheime Staatsinguisition erzählt werden. brauchte weit gewaltsamere Mittel als die Polizei vormals zu brauchen gewagt hatte. Sie erlaubte fich Ab Jes, nach dem jesuitischen Grundsage: daß der Zweck die Mittel heilige. Der Zweck fen Freiheit; folglich fen auch der drückendste Despotismus erlaubt, sobald er angewandt werde, um einen so wünschenswürdigen Zweck zu erreichen. So raisonnirte ber geheime Ausschuß, und mit ihm die Parifer Demokraten. Die Zeiten der Angeber (Delatores) waren in Paris wiederum vorhanden, und wer die Geschichte kennt, der weiß auch, zu was für abscheulichen Mißbrauchen vormals diefe Angeber Veranlaffung gegeben haben a). Alehnliche Mißbrauche giengen in Paris vor. geheime Unterfuchungsausschuß war ein Triz bunal, vor welchem jede Anklage angenommen wurde, fogar wenn dieselbe in einem anonymen Briefe geschah; ein Tribunak, wo jedermann anklagen konnte, ohne daß er sich zu nennen brauchte; ohne daß er nothig hatte, sich dem Angeklagten entgegen zu stellen; ohne Beweise seiner Anklage geben zu dürfen; und ohne daß seine Rame jemals genannt wurde. Der Angeklagte ward dann vorgefordert, und mußte sich

437 1/4

a) Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum et poenis quidem nunquam satis coërcitum, per praemia eliciebantur.

TACITUS. Annal. lib. 4.

gegen die Anklage vertheidigen, wobei er aber feinen Unkläger nicht erfuhr. Auf den leisesten Berdacht wurde der rechtschaffene Mann, welcher ruhig auf der Strafe fortgieng, von der Burgerpatrouille angehalten, und nach der Hauptwache geführt. Manner und Weiber wurden des Nachts aus ihren Betten genommen, vorgefordert, und ihre Papiere wurden unterfucht. Einige sind fogar, von der Patrouille, welche fie anhielt, durch die Bajonette verlett worden. Richts hat einen so nachtheiligen Einfluß auf den Karafter einer Ration, als die Begunstigung der Angeber; dieser verächtlichen Menschenklasse. Freundschaftliche Berbindung, Bertraulichkeit, Aufrichtigkeit, Offenherzigkeit; alles bort auf. Niemand fagt feine Ges danken frei herauß; weil sich niemand der Gefahr ausfegen will, verrathen zu werden. Die Schwester traut nicht dem Bruder; ber Bruber nicht feiner Schwester; der Mann nicht der Frau; die Frau nicht ihrem Mans ne; der Geschäftsmann nicht seinem Gefretar; ber Vater nicht seinem Sohne; der Freund nicht dem Freunde. Ueberall ist Mißtrauen, Angst, Furcht, Berschloffenheit, Berstellung und Beuchelei. Die Ans geber wurden gelobt und belohnt; darum fanden fie fich auch zu Paris in Menge a). Maillebois macht einen unausführbaren Plan zu einer Kontrere= volution, und giebt denfelben feinem Gefretar jum Abschreiben. Der Gefretar bemachtigt fich des Pa= piers, und übergiebt es der Staatsinquisition; und

a) Nec minus praemia delatorum invisa quam scelera: cum alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procurationes alii, et interiorem potentiam, agerent, verterent cuncta odio et terrore.

TACITUS. Hist. lib. 1.

biefe macht nun feinem herrn den Prozeff a). Fabras hat einen geheimen Plan, und entdeckt benfelben zweien Freunden. Diefe verfprechen ihn zu unterftugen, nehmen Geld von ihm, fellen fich ihm erger ben: indessen aber verrathen sie ihn, und Favras wird in Verhaft genommen und hingerichtet. Ich konnte Beispiele auf Beispiele haufen, wenn ein Sat, wie derjenige ift, welcher fagt, daß das Tribunal einer Staatsinquisition das allergehässigfte Tribunal von allen nur möglichen fen, noch eines Beweises bedürfte. Dein geheimer Angeber », fagt Ronffeau, »flagt swar an, aber er beweist nicht; er kann in keinem "möglichen Falle beweisen. Denn auf welche Art fou wer es thun? Etwa burch Zeugen? Da fann aber » der Angeflagte gegen biefe Zeugen Berwerfungsgrunde shaben, die den Richtern unbefannt find. Oder durch Alber der Angeflagte fann in diesen » Schriften? - Schriften Zeichen von Verfalschung bemerken, welche » Andere nicht ausfinden konnen. Ein Angeber, welocher sich verbirgt, ist allemal ein feiger Mensch. » Mimmt er Mabregeln, welche den Angeklagten vershindern, auf. die Anklage zu antworten, oder wohl »gar zu erfahren, daß man ihn angeflagt hat; so ist ver ein Schurfe. Und wenn er noch zu gleicher Zeit » sich gegen den Angeklagten freundschaftlich stellte; » so wurde er ein Verrather fenn. Run beweist aber » ein Berrather, wenn er auch beweist, niemals stark ngenug, oder vielmehr, er beweift nur gegen fich felbft; » denn wer ein Berrather ift, der kann wohl auch ein "Betrüger feyn. Großer Gott! was ware das für

TACITUS. Hist. libr. 1.

a) Corrupti in dominos servi; in patronos liberti: et qui bus deerat inimicus per amicos oppressi.

sein Schicksal der Staatsbürger, wenn es erlaubt fenn könnte, ohne ihr Vorwissen, ihnen den Prozest zu machen, und sie dann aus ihrem Sause plötzlich zu der Hinrichtung abzuholen, unter dem Vorwande, die Beweise senen so klar, das weiter gar kein Verschör erfordert werde a)?

Am 27sten Julius erhielt die Rationalversammlung einen Brief von Hrn. Necker, in welchem Derselbe seine baldige-Rückkunft ankündigte. Die Versamme lung hörte die Ablesung dieses Briefes mit den hefetigsten Freudensbezeugungen und mit unausgesetztein Beifallklatschen an.

Alls Recker, zu Bafel, Die Briefe des Konigs

a) Un delateur secret accuse, il ne prouve pas; il ne peut prouver dans aucun cas possible; car comment prouveroit-il? Par des témoins? Mais l'accusé peut avoir contre ces témoins des moyens de récusation que les juges ignorent. Par des écritures? Mais l'accusé peut y faire appercevoir des marques de fausseté, que d'autres n'ont pu connoître. Un délateur qui se cache est toujours un lache; s'il prend des mesures, pour que l'accusé ne puisse repondre à l'accusation, ni même en être instruit, il est un fourbe. S'il prenoit en même tems avec l'accusé le masque de l'amirié, il seroit un traitre. Or un traitre qui prouve ne prouve jamais assez, où ne prouve que contre lui-même; et quiconque est un traitre, peut bien être encore un imposteur. Et quel seroit, grand Dieu! le sort des particuliers, s'il étoit permis de faire à leur insçu leur procès, et puis de les aller prendre chez eux, pour les mener tout de suite au supplice, sous pretexte; que les preuves sont si claires, qu'il leur est inutile d'atre entendus?

J. J. ROUSSE AU leitre & M. de St. Germain. Seconde partie des Confessions. T. 7: p. 368. édition de Neuchatel:

1000

und der Nationalversammlung erhielt; in denen er gebeten wurde, so schnell als möglich zurück zu komsmen; da blieb er noch vier Tage zu Basel, ehe er absreiste, unter dem Vorwande einer Krankheit seiner Frau. Neckers Nückreise nach Paris war ein ununsterbrochener Triumph. Von Basel bis nach Versailsles fand er die Landstraßen mit Volk besetzt. Die Bürgermiliz zog, nebst den Truppen, um ihn zu emspfangen, und junge Mädchen, zierlich geputzt und geschmückt, brachten ihm Kränze, Sträußer und Blusmen entgegen. Er wurde ausgenommen, als wäre er der Schutzott Frankreichs, und überall ward er mit freudigen Zurusungen und Glückwünschungen begleitet.

Am 29sien Julius erschien Necker vor der Natio= nalversammlung. Vier Herolde wurden ihm entgegen geschickt, und ein eigener Lehnstuhl stand für ihn be= reit. Als er erschien, war das Jubelgeschrei und Vi= vatrusen sehr groß; für die erhabene Versammlung der Stellvertreter einer mächtigen Nation beinahe zu groß. Sobald es etwas stiller wurde, sagte Necker:

## "Mein Berr President"!

Ich komme, um der erhabenen Versammlung meine ehrerbietige Dankbarkeit über die Beweise der Theilnehmung und des Wohlwollens, die ich von "Ihr erhalten habe, zu bezeugen. Sie hat mir das durch große Pflichten aufgelegt, und nur indem ich "Ihre Gesinnungen mit Ihr theile, und mir Ihre Beisheit zu Nuße mache, kann ich, bei so bes benklichen Zeitumständen, noch etwas Muth übrig behalten".

Der President der Versammlung, der Herzog von Liancourt, antwortete in einer sehr langen Rede, in welcher er Neckern dankte, daß er, seinem eigenen

Ausdrucke zufolge, Die Gefahr ben Gewiffens: biffen habe vorziehen wollen (qu'il avoit préféré le péril aux remords). Unter andern Dingen fagte auch der President: "Welch ein Zeitpunkt konnte wohl gelegener senn, um die Berantwortlichkeit der mMinister, Diese theure Schutwehr der Freiheit, diese Derschanzung gegen die Eingriffe des Despotismus, veinzuführen, als dieser, wo der erste, welcher sich sihr unterwerfen soll, der Nation keine andre Rech= nung abzulegen haben wird, als die Rechnung seiner Talente und feiner Tugenden ». Unter Bandeflats schen und Vivatrufen verließ Necker die Versammlung. Er war schon fort, und noch flatschte man. bielt Recker Gesandtschaften über Gesandschaften, Bus schriften über Zuschriften, Glückwünschungen über Man verglich den angebeteten Glückwünschungen. Minister mit allen berühmten Mannern des Alterthums; aber keine Bergleichung machte mehr Gluck, als die Vergleichung mit Cicero, welcher auch, fo wie Recker, fagte man, durch ein schändliches Rom= plott, aus dem Rom, welches durch ihn gerettet wor= den war, vertrieben wurde; dann aber, gleichsam auf den Armen von ganz Italien, wieder zurückgetragen, und von Allem, was nur in Rom groß und mächtig war, bewillkommt wurde. Die Parallele zwischen Cicero und Recker scheint wirklich richtig zu senn: und wenn nicht Recker Frankreich verlassen hatte, so möchte er vielleicht mit Cicero eine noch größere Alehnlichkeit in seinen Schickfalen gehabt haben. Wenn Necker Frankreichs Cicero war; so war la Fayette Franks reichs Cato. Necker handelte, so wie Cicero, aus Ruhmsucht und Eitelkeit: la Fayette hingegen aus Tugend und aus Liebe zum Vaterlande. Mecker war tugendhaft, um damit prablen zu konnen: la Fayette suchte

fuchte zu fenn, nicht zu scheinen. a) Recfer und Ci= cero waren beide Manner von großen Talenten; aber nur für die zweite Rolle bestimmt, und für die erfte nicht geschaffen. Cicero hatte, wie Montesquien von ihm fagt, viel Genie, aber eine ziemlich gemeine Seele: b) so auch Recker. Cicero und Recker saben beide, in allen Dingen, erft fich felbst, dann das ge= meine Beste; Cato und la Fayette vergaßen immer sich selbst, um das zu thun, was sie dem Vaterlande für nüblich hielten. Cato und la Fayette wollten das Reich retten, weil sie den Gedanken nicht ertragen konn= ten, daß dasselbe untergehen solle: Cicero und Recker wollten es retten, um nachher damit prahlen zu kon= nen. Cato und la Fayette fahen die Gefahr voraus, Cicero und Recker fürchteten dieselbe; und wo Cato oder la Fayette nur hoffte, da sah Cicero, oder Necker schon mit Zuversicht einen glücklichen Ausgang. Cato und la Fayette sahen alle Dinge mit kaltem Blute, so wie sie waren; Cicero und Necker immer nur so, wie ihre kleinen Leidenschaften sie ihnen vorstellten.

Nachdem Necker zu Versailles an Lobeserhebungen und an Schmeicheleyen alles eingenommen hatte, was nur einzunehmen war; so gieng er nach Paris, um auch dort seiner Eitelkeit ein Opfer bringen zu lassen. Daß Necker nach Paris gieng, ist auf keine Weise zu entschuldigen. Es war eine höchst unpolitische, eine unverzeihliche Reise; zwar der Triumph seiner Eitelskeit, aber auch der Unfang seines Falles. Necker

a) Esse quam videri bonus malebat: itaque quo minus gloriam petebat, eo magis illam assequebatur.

SALLUST. de bello Catilin.

b) Il avoit un beau génie, mais une ame souvent com-

wollte gerne, wie vormals Cicero, mit jedermann gut stehen, es mit niemand verderben; darum hielt er für nothig den Demagogen zu spielen, und nach Paris zu reisen, um dem Pobel in schmeicheln, und sich von dem Pobel schmeicheln zu lassen. Er wolkte Alle gewinnen und verlor Alle. Er war die Stüte Frankreichs; er hatte die Macht in Händen; und diese Macht über= gab er, ehe er dieselbe noch gebraucht hatte, dem Po= Nachdem er zurückberufen war; hatte er Alles bel. thun konnen: aber er kannte seine Kraft nicht; er hatte nicht Festigkeit genug, um den Lockungen der Eitelkeit zu widerstehen. Statt im Triumphe in Pa= ris einzuziehen, hatte er gegen die Nationalversamm= lung, welche ihn schlechterdings nicht entbehren fonn= te, einen festen Ion annehmen, und von derfelben ver= langen muffen, daß sie sich punktlich an die befehlenden Aufträge (cahiers) ihrer Kommittenten halten solle: und weigerte sie sich dieses zu thun, so mußte er die Versammlung bei der Nation verklagen. Wenn Nef=. fer auf diese Weise gehandelt hatte, so hatte Franks reich jeto eine Konstitution, der König Macht, und die Schulden waren bezahlt. Aber statt dessen verließ Mecker den König, und zog, mit Frau und Tochter, im Triumphe nach Paris. Er buckte fich vor dem Volke, und vergaß, daß er Minister war, um Demagoge zu Aber er mußte dafür bußen: der Pobel zeigte ihm, noch an demfelbigen Tage, wie verächtlich er sich durch dieses Betragen gemacht hatte, und von nun an war sein Ansehen auf immer verloren. Man möch= te von Recker sagen, was Florus so schon vom San= nibal fagt: »Statt feinen Sieg zu benußen, wollte er lieber denfelben genießen.» a)

a) Cum victoria posset uti, frui maluit.

Am zosten Julius kam Necker nach Paris. Die Burgermilig zu Pferde und zu Juß, begleitet von eis ner ungählbaren Menge, fam ihm entgegen. unermeßlicher Saufe drängte sich um feinen Wagen, und die Luft ertonte von dem Geschrei: "Soch lebe die Nation! Soch lebe Mecker!" So gieng es fort bis an das Rathhaus. Auf der Treppe desselben kamen ihm zwölf Wahlherren entgegen, um ihn zu empfan= gen. Er war begleitet von Madame Recker, von der Baronesse de Stael, von der Marquise de la Fayette, von den Prinzessinnen Eubomirska, Ezewiska und Portoska; von den herren de Lu= signan, de Rochechouart, de Bottetidou, von dem Baron von Stael, von dem Grafen von St. Prieft, dem Marquis de la Fanette und dem Grafen von Clermont Tonnerre. Als er in den Saal trat, da war das Beifallklatschen und Freudengeschrei über alle Beschreibung groß. Herr Moreau de Saint Mery überreichte dem Brn. Necker, der Madame Recker, der Madame de Stael und der Marquise de la Fayette, patriotische Kokarden. herrn Recker sagte er: Diese Farben find Ihnen theuer, es sind die Farben der Freiheit." Beifallflatz schen und Freudengeschrei fiengen nunmchr von neuem an. herr de la Vigne hielt eine Anrede an herrn Mecker, in welcher er den Finanzminister, im eigents lichen Sinne des Wortes, bekomplimentirte; da= her bleibt diese Rede weg, denn schaale Komplimente verdienen nicht der Nachwelt aufbewahrt zu werden. herr Moreau de St. Mery fagte:

## "Mein Herr!"

»Das Schicksal dieses großen Reichs ist sichtbar mit dem Ihrigen verknüpft. Die Feinde seiner

Glückseligkeit hatten dies fo wohl eingesehen, daß fie gewollt haben, daß das erste Unglück, welches das Reich traf, und welches zugleich alle übrigen Unglücks= falle vorher verkundigte, Ihre Entfernung seyn follte. Der Wunsch aller Frankreicher; ihr Muth; das Ver= langen, eines Königs, welchen man vergeblich zu vers leiten gesucht hat, bringen Sie heute wieder zu uns, mit der Gefährtinn Ihrer Tugenden und Ihrer widris gen Schickfale. Sie sehen selbst, mein herr, daß Ihre Rückfunft ein Nationaltriumph ift. Unfer Glück wird noch vergrößert, durch die Gegenwart des Burgerministers, a) welcher, nachdem er die Ungnade seis nes Freundes getheilt hatte, einigermaßen an feinem Ruhme Theil zu nehmen, und den Ausdruck unferer Freude zu empfangen hieher kommt. Unsere Liebe und unfer Zutrauen, mein herr, find so groß als die Reffurcen Ihres Genies; und wir schwören Ihnen, daß sich alle unsere Bemühungen vereinigen werden, um den Schutengel Frankreichs zu unterfingen.»

herr Necker hielt eine lange Gegenrede. Er bat die Parifer, mit den Proskriptionslissen und mit dem Morden aufzuhören; und er siehte um die Besreiung seines Landsmanns, des Generals Besenval: "Meisne Herren" so sprach er zu den Wahlherren "nicht vor Ihnen, die Sie durch eine bessere Erziehung sich auszeichnen, und nur dem Lichte Ihres eigenen Verstandes und Ihres eigenen Herzens zu folgen nösthig haben; nicht vor Ihnen, sondern vor dem als lerunbekanntesten, dem allerniedrigsten Bürger von Paris, werfe ich mich nieder, und falle vor ihm auf meine Aniee, um zu

7.00

a) Moreau de St. Mery versteht hierunter den Grafen de St. Prieff.

bitten, daß man weder gegen herrn Befenval, noch gegen jemand anders, eine folche oder eine ähnliche Sarte ausübe, wie diejenige ift, von welcher man mir Beispiele erzählt hat.» a) Recker weinte, indem er diese Worte aussprach, und nunmehr bat er noch ein= mal um Besenvals Befreiung. Neckers Gegenwart; feine Rede; feine Thranen; die fanfte und ruhrende Beredsamkeit, mit welcher er sprach: alles dieses ver= einigt, bemachtigte fich der Bergen feiner Buhorer. Die meisten weinten; und taufend Stimmen riefen im Saale zugleich: "Gnade! Bergebung! Amnistie!" Recker war sehr gerührt. Indessen schrie das auf dem Greveplage versammelte Volk, zu wiederholtenmalen: "Mecker! Mecker! wir wollen Necker sehen!" Um die= ses Verlangen des Pobels zu befriedigen, begab sich Necker in das Nebenzimmer, und stellte sich in eben das Fenster, in welchem vierzehn Tage vorher der Ko= nig, und acht Tage vorher der ungluckliche Foulon, fich dem Volke gezeigt hatten. Er befestigte die Rationalfofarde auf seinen hut, und zeigte dem Bolke Das Freudengeschrei und das Vivatru= denselben. fen wollte, bei seinem Unblicke, unter dem Bolke gar nicht aufhören, und Recker fog, mit vollen Zügen, das Vergnügen ein, welches ihm der Anblick so vieler tau= fend Menschen verschaffte, die ihm alle zuriefen: daß er ein großer Mann und der Schutengel Frank= reichs sen.

Wesend Mecker aus dem Versammlungssaale abs wesend war, schlug der Graf Elermont Tonnerre der Versammlung vor: auf der Stelle, durch einen

a) Devant le plus inconnu, le plus obscur des Citovens de Paris, je me prosterne, je me jette à génoux, pour demander etc.

formlichen Beschluß, die so eben, auf Neckers Bitte gewährte, allgemeine Amnistie zn bestätigen. » East mund" fagte er" den Ueberwundenen eben fo vergeben, »wie wir die Stolzen bestegt haben. hier ift, (indem ver nach der Seite hinwies, wo Mecker war) hier ift, »zwischen dem Throne und uns, ein Mann, auf den wwir zählen konnen. Alles hebt und; alles unterstüßt muns; die Gewalt der Dinge und die Unerschrockenheit munsers Muthes. Sollten wir denn die Feinde, wels nche wir jeto nicht mehr zu fürchten haben, noch unfers "Haffes würdigen? Was kann man uns entgegen= Alrmeen? — Die werden wir schlagen. »sesen? "Schimpfworter? — Da werden wir schweigen. Zei= ogen wir Europa den Frankreicher in seiner ganzen »Größe, in der ganzen Liebenswürdigkeit seines Ra= "rakters. Ich sche es, ich fühle es, daß dieser Wunsch meines herzens auch der Wunsch des Ihrigen ift."

Diese Rede erhielt großen Beifall, und der ganze Saal ertonte von dem Geschrei: "Gnade! Gnade! Vergebung!» Umnistie! Auf der Stelle wurde Besehl gegeben, den Schweizergeneral Besen val in Freiheit zu sehen. Hr. Necker war abermals sehr gerührt und dankbar, seine Vitte erfällt zu sehen. Ein Philosoph, welcher dabei stand, machte die Bemerkung: "Necker scheine nicht "zu wissen, daß wenn man mächtig genug sen, um "Gnade sür seinen Freund zu erhalten, man weiter "nichts als seinen Urtheilsspruch fordern müsse." a)

Nach diesem Triumphe kehrte Necker entzückt nach Versailles zurück. b) Kaum hatte er den Versamm=

a) Que quand on est assez puissant, pour obtenir la grace de son ami, il ne faut demander que son jugement.

b) Necker selbst sagt, von diesem Tage: Ah! que je sus heureux ce jour-là! Chacun de ses instans sont gravés

lungsfaal des Rathhauses verlassen, als schon beschlos= fen wurde: in diesem Saale Neckers Bruftbild, neben dem des herrn la Fanette, aufzubewahren. Da aber das Bolf in allen feinen Sandlungen unbeständig ift, weil es niemals nach Grundfäßen handelt, sondern immer nur dem Eindrucke des gegenwartigen Augen= blicks folgt: so dauerte auch Neckers Triumph nicht Der Pobel versammelte fich; er war unzufrie= den, und murrte laut, über die versprochene Almnistie, und über die, Reckern jugestandene, Befreiung Befen= vals. Die Parifer Wahlherren, beren ungesehmäßige-Gewalt ohnedies schon aufgehört hatte, waren, fagte man, gar nicht befugt einen folden Befehl zu geben, und Diefer Befehl fen eine ftraffiche Anmagung, ein gefährlicher Eingriff in die Nichte des Burgers. Man war unzufrieden über den Minifter, daß er die Befreiung Besenvals verlangt hatte; man machte fei= ne Gesinnungen verdachtig; und fogleich war die ganze Sauptstadt abermals in Aufruhr. Die Sturm= glocken wurden gelautet; die Trommeln wurden ge= rührt; die Straßen füllten fich mit Menschen an; das Mordgeschrei: "an die Laterne! an die Laterne!" er= tonte fürchterlich; und die Ruhe wurde nicht eher wiederum hergestellt, als bis die Wahlherren, noch an demselbigen Abende, die 120 Mitglieder des neuerwählten Bürgerraths der Stadt Paris auf das Nathhaus beriefen; denfelben alle Gewalt übergaben; die Befreiung Besenvals für gefährlich erkannten; durch einen öffentlichen Anschlag, die versprochene Am= nestie widerriefen; und dann, um zehn Uhr Abends,

dans ma mémoire et je ne puis encore aujourdhuisme les rappeler sans émotion! Je me crus un moment entre le ciel et la terre! Necker sur son administration, p. 138.

auseinander giengen, um sich nicht wieder zn versfammeln. Als der President der Wahlherren, Herr Moreau de Saint Mern, dem Bürgerrathe die Geswalt übergab, hielt er folgende Anrede an denselben.

"Meine Herren!"

»Die Versammlung der Wahlherren eilt, um in »Ihre Hände das Ansehen zu übergeben, welches zu ȟbernehmen, die Zeitumstände und das gemeine Beste »ihr zur Pslicht gemacht hatten. Wir dürsen sagen, »daß dieses Ansehen, so sange es unserem Eiser und »unserem Patriotismus anvertraut gewesen ist, nichts »verloren habe; und wir übergeben es Ihnen jeso, »mit der Zuversicht, daß die Stellvertreter der Stadt »Paris mit nicht geringerer Sorgfalt darüber wachen »werden.«

Die Stadt Paris war zu dieser Zeit in einer fehr Bu allen den Uebeln, welche mit eis traurigen Lage. ner ganzlichen Unthätigkeit und Kraftlofigkeit der ausübenden Gewalt allemal nothwendig verbunden senn muffen, gefellten sich noch die schwarzen Bilder einer furchtsamen und erschrockenen Einbildungsfraft: einge= bildete Uebel vergrößerten noch die wirklichen. Die Stadt Paris war von einem panischen Schrecken ergriffen. Burger und Sandwerker ließen ihre Geschäfte und ihre fried= lichen Arbeiten liegen, und liefen bewaffnet in den Stra= Ben herum. Die Manufakturen fanden fill, weil die Raufleute und Rramer keine Raufer mehr fanden, und da= her auch von den Manufakturen keine Waaren mehr ver= langten. Der Reiche schaffte alle unnothigen Bedien= ten ab, und gab der niedrigen Volksklaffe, deren Mit= glieder er nunmehr fur feine naturlichen Teinde hielt, so wenig als möglich Arbeit: er entbehrte alles Ueber= Auffige, damit jene bas Rothdurftige entbehren muß= Der Schuldner weigerte sich zu bezahlen, weil kein Gerichtshof mehr vorhanden war, vor welchem man ihn hatte verflagen konnen. Durch alle diese vereinigten Umffande nahm die Zahl der Armen bis auf einen unglaublich großen Grad gu. Die Thranen der Unglücklichen, und ihr lautes Wehklagen, mischten Ach mit dem Freudengeschrei des Pobels. Wahre Va= trioten feufzten und verwünschten den Freiheitsraufch. Ueberall versammelten fich, an den Ecken der Straffen, Haufen von Bärgern, welche zusammenliefen, Reuigkeiten ju boren. Unter diese Saufen mischten sich Beutelschneider, Spieler, Abentheurer, Chevaliers d'Industrie, Dußigganger und Spione, welche ihren Vortheil dabei fanden, das Volf in beständigem Schrek= fen zu erhalten. Diese freuten den Saamen der Zwies tracht, durch allerhand Gerüchte, Berdacht, und felbft= erfundene Geschichten aus: fie munterten das Bolf jur Rache auf, und machten die Ideen von Rube; bon Einigkeit; von Bergebung alles deffen, was vorber geschehen war; sogar lächerlich. Proffriptions= liften, Berzeichniffe zum Tode verurtheilter Personen, giengen von Sand zu Sand, und wurden täglich groper. Man sprach von Verschwörungen, von heimlichen Anschlägen, von versteckten Planen, von einer Kontrere= volution: und alle diese Erzählungen, so ungegründet und ungereimt fie auch größtentheils fenn mogten, gien= gen von Mund zu Mund, wurden begierig aufgenom= men, bereitwillig geglaubt, und vergrößerten fich im= mer mehr, je weiter fie fich ausbreiteten. a) Die Furcht= famfeit, der Argwohn und das Mißtrauen des Volfes, nahm immer mehr und mehr zu: aus unbedeutenden Rleinigkeiten schuf sich der Pobel Ungeheuere; er fürch= tete, ohne zu wissen was; unausgesett war er im Ber-

a) Callide vulgatum, temere ereditum. TAGIT. Hist.

theidigungsffande; er hatte Mißtrauen gegen alle Din= ge, und gegen jeden Menschen; und er lauschte auf jedes Gerücht. Kein Schritt war unschuldig genug, um nicht Verdacht zu erwecken. Es fostete der Grau= famfeit, der Rachsucht, nur Gin Wort, nur Ginen Blick, um den ehrlichsten Mann feines Lebens zu berauben. Ein Eifersüchtiger konnte seinen Rebenbuhler; ein rach= gieriges Weib den Geliebten, welcher fie verschmaht hat= te; ein Reicher den rechtschaffenen Mann, welchen er fürch= tete, durch das Einzige: Es ist ein Aristofrate! fogleich von dem Pobel ans dem Wege raumen laffen: und Beispiele einer so grausamen Rache gab es leider! fehr viele. Solche Mordthaten wurden, bei der herr= schenden Gesetlosigkeit, nicht nur ungestraft, sondern mit dem Anstriche von Tugend, von Patriotismus, von Edelmuth begangen. Aus anscheinendem Natriotis= mus schaffte man diejenigen aus dem Wege, benen man gram war. Der herzhafte und ber Freche suchte Streit mit dem Furchtsamen; der Stärkere überwältigte den Schwächern: und die kraftlosen Gesetze schwiegen. Der rechtschaffene Mann wurde, von dem Liftigen oder Rankevollen, bei dem Pobel als ein Aristofrate verklagt, wobei dieser Feine andere Absicht hatte, als die Aufmerksamkeit des Pobels von sich felbst ab, und auf seinen Nachbar zulenken, damit seine eigenen gehei= men Plane, unentbeckt bleiben mochten. Richts iff leichter, in einem so gefährlichen Zeitpunkte, als eine Anklage zu erdichten; der unschuldigsten Rede, por denen, welche den Angeklagten nicht perfonlich kennen, eine boshafte Wendung ju geben; und auf diese Wei= se einen rechtschaffenen Mann der Wuth des zügellos fen Hanfens preis zu geben. Durch Brofchuven, durch Zeitungen, durch fliegende Blatter und durch Aupferstiche, wurde das Wolf jum Aufruhr und zum Morde angefacht und aufgemuntert. Einen dieser

Aupfeistiche, deffen auch Lally Tolendal erwähnt, und der in den Straßen von Paris häufig verkauft ward, habe ich niemals anders als mit Abschen und mit Wisderwillen ansehen können. Der Aupferstich hatte die Ueberschrift: Der Rechner. Ein Mann sist vor eisnem Schreibkische, auf welchem fünf abgehauene Köpse übereinander gethürmt liegen, und auf dem Blatte, worauf er rechnet, sieht: fünf von vier und zwanszig, bleiben neunzehn.»

Dieß ift ein treues Gemalde jener traurigen Tage; dieß war lange Zeit der Zustand von Paris. Umsonst ertonte in unfern Ohren das Jubelgeschrei der Sfla= ven, welche ihre Retten zerbrochen hatten; umfonst rufte man und zu: diese llebel find mit Erlangung der Freiheit nothwendig verknüpft; sie find nur vorüber= gehend, und nachher folgt ein ununterbrochenes Wohl= fenn; die Freiheit gewährt Troft in allen Leiden, wel= che sie verursacht; und, gleich der Lanze des Achilles, heilt sie selbst die Wunden, welche sie schlägt. Um= fonst fagte man alles dieses. Die gegenwärtige Zeit war traurig, und das goldene Zeitalter, welches man hoffte, war noch ungewiß, und hinter dem undurch= dringlichen Vorhange der Zufunft verborgen. » Ein Bolf, welches seit Jahrhunderten unter dem Drucke ngeseuft hat, und endlich, troß aller Vorurtheile und baller ungereinten Einrichtungen; mit denen es noch »umgeben ift, demfelben zu entgehen sucht, gleicht ei= nem, durch langes Leiden geschwächten und abgemattes sten Kranken, an welchem noch immer das Fieberzehrt. "Braucht er allzustarke Heilmittel, oder braucht er zu »viele Mittel auf einmal, will er der Ratur vorgreifen; pfo ftirbt er an den Folgen feiner Unbesonnenheit. » a)

a) Un peuple piongé dans l'oppréssion depuis nombre de siècles, et qui cherche à en sortir, en dépit de tous les

Wahrend die in diesem Abschnitte beschriebenen Auftritte zu Paris vorgiengen, waren auch die Provinzen alle im Aufruhr. Sobald die Baffille einge= nommen war, hatten die Verschwornen, ihrem Plane gemäß, nach allen Theilen des Königreichs Gilbothen abgesandt, welche so schnell als möglich die Provinzen durchliefen; überall die Sturmglocken anziehen ließen; die Ankunft von Raubern, oder von fremden Trup= pen ankundigten; das Bolf gur tapfren Gegenwehr ermahnten; demfelben anriethen fich zu bewaffnen; und Geld unter baffelbe austheilten. In fleinen Stadten fundigten diese Gilbothen eine kleine Angahl von Raubern an; in großen Stadten eine größere Ungahl; allemal fand die angegebene Ungahl im Berhaltniffe mit dem Dorfe oder mit der Stadt, in welcher die Rachricht ausgebreitet wurde. Wo fie bin kamen, da war Schrecken und Furcht, wegen der Nachrichten welche fie verbreiteten, so groß, daß nicht einmal jemand daran bachte, fich bei ihnen zu erkundigen: wer fie senen? woher fie kamen? und von wem fie die Un= funft der Rauber erfahren hatten? Bauern und Burger in ganz Frankreich bewaffneten fich, und erwarte= ten einige Tage die. Ankuntt der Rauber vergeblich. Die Rauber erfchienen nicht; und nun zogen Die Bauern (wie die Verschwornen im Voraus fehr richtig berechnet hatten) gegen die Schlösser der Adelichen,

préjugés et de toutes les institutions absurdes qui l'environnent encore, ressemble à un malade extremement affoibli par de longues souffrances, et que la fièvre mine toujours. S'il fait usage des remèdes trop forts, ou s'il employe trop de remèdes à la fois, s'il s'avise de brusquer la nature, il meure victime de son imprudence.

Examen du Gouvernement d'Angleterre. 1789. p. 286.

zerstorten und verbrannten biefelben, ermordeten die Edelleute, oder zwangen fie, das Land zu verlaffen. In Städten und in Obrfern ahmte man die Parifer Mordauftritte nach. Wer reich war, oder Ansehen hatte, der wurde verfolgt; viele wurden vom Pobel gehängt, und ihre Ropfe auf Stangen gesteckt und herumgetragen. In allen Theilen Frankreichs lautete man die Sturmglocken; überall war Unordnung, Anar= chie, Mord, Rauben und Plandern; und wer sich widerfeste; der kam in Lebensgefahr. Bu Rennes nahmen die Barger das Zeughaus ein, beschlossen, keine Abgaben mehr zu bezahlen, und jagten den Kommendanten der Stadt weg. Bu St. Malo forderten die Bürger dem Kommendanten die Schluffel der Bi= tadelle ab, und, als er dieselben abzugeben sich weis gerre, nahm man fie ihm mit Gewalt weg. Bu Bor= deaux sah sich der Kommendant der Zitadelle gend= thigt, den Burgern die Schluffel zu übergeben. Caen nahmen die Bürger die Zitadelle ein, zwangen den Magistrat, den Preis des Brodtes herunterzusegen, und ermorbeten den Marquis de Belfunce mit unerhörter Grausamkeit. Der Pobel war so begierig ihn umzubringen, daß man von mehreren Seiten zu= gleich auf ihn schoß, wodurch viele seiner Morder selbst fielen. In der Rabe der Nationalversammlung fogar geschahen abnliche Graufamkeiten. Zu Verfailles befreite der Pobel einen Vatermorder, der geradert werden sollte, von dem Rade, auf welchem er schon lag, und hangte an feiner Stelle eine arme, unschule dige Frau auf. Zu St. Germain hangte das Volk einen Müller auf. Zu Poissh konnten einige Mit= glieder der Nationalversammlung dem wüthenden Po= bel nur mit großer Mühe ein unschuldiges Schlacht= opfer entreißen. Zu St. Denis, zwei Stunden von

Paris, brang ein Haufe des niedrigsten Pobels, nach Mitternacht, in das haus des Maire der Stadt, und zwang ihn, den Preis des Brodes herunterzuseben. Obgleich dieses nicht von ihm abhieng, willigte er den= noch ein, und unterschrieb den ihm vorgelegten Be= Dessen ungeachtet war der Pobel, von einem heimlichen Feinde des Maire aufgewiegelt, damit nicht sufrieden, fondern bemächtigte fich feiner, und wollte ibn aufhängen. Er wehrte sich, aber der Pobel warf ihn nieder und hielt ihn fest. Ein Tagelohner zog fein ro= stiges Messer aus der Tasche, und sieng an ihm den Hals abzuschneiden, wahrend ihn die übrigen mit Meffersichen durchbohrten. Roch schrie er um Gnade, um Erbarmung. Run warf der Tagelohner fein roffi= ges Meffer weg, und fagte gang kaltblutig zu feinem "Leihe mir dein Meffer, meines taugt Machbar: nicht ». Dieser lieh ihm ein kleines Taschenmesser, und damit sägte jener dem Maire vollends den Kopf Bahrend dieses geschah, suhren die übrigen fort, den Unglücklichen, mit Dolchstichen in den Magen und den Unterleib, zu durchbohren. Einer unter ihnen, der vorzäglich geschäftig war, drehte sein Messer in den Eingeweiden des Maire hin und her, und fragte lächelnd, indem der Unmensch Spott mit Graufamkeit vereinigte: »Fählst du das? Empfindest du eine an= genehme Rühle »? Dem Leichnam wurde nachher der Ropf zwischen die Füße gebunden, und in diesem Zu= stande ward derselbe durch alle Straßen der Stadt ge= Jederman gesteht, daß der Ermordete ein schleift. rechtschaffener und ein allgemein geliebter Mann gewe= fen fen. Seine Frau ift feit jenem Tage verrückt ge= blieben a). In dem Safen zu Breft, wo die Halfte

a) Histoire de France pendant trois mois p. 142.

der französischen Seemacht lag, ware es thoricht ge= wesen, Rauber anzukundigen. herr de la Luzerne schickte daher einen Gilbothen dahin; und fundigte einen Ueberfall der Englander an. Der Minister war kein Mitglied der Verschwörung; er war felbst von den Verschwornen betrogen worden, welche ihm falsche Nachrichten aus England hatten übersenden laffen. Die Englander kamen nicht, fo wenig als an andern Orten die Räuber; aber der Aufstand wurde allgemein: und dies war es, was man wollte. Zu Dijon, Macon, Soifsons, la Fere, Laon, und in vielen andern Sadten, war der Pobel in Bewegung; er zerstörte Schlösser, Pallaste, öffentliche Gebände, und weigerte fich, die Abgaben zu bezahlen. In Bur= gund murden zwei und fiebenzig Schlöffer geplundert und verbrannt; die Kirchen sogar wurden beraubt. Die Edelleute durften es nicht wagen, bas ihnen zu= gehörige Korn nach der Erndte in die Scheunen brin= gen zu laffen, weil die Bauern die Scheunen zu ver= brennen drohten; daher blieb die Ernote auf den Fels dern liegen, und verdarb größtentheils.

Bu Strasburg brach das Volk in die Häuser einiger Magistratspersonen, und kaum konnten diese noch ihr Leben retten. Bald nachher umringte der Pöbel das Nathhaus, zerriß und verbrannte die Papiere in der Kanzlei und im Archiv, betrank sich in den Kellern, bestähl die Kassen, und zersörte nachher alles. Auf Besehl des Kommendanten Herrn von Klinglin sahen die Truppen diesen Unordnungen ganz ruhig zu, ohne denselben im mindessen Einhalt zu thum. Am solgenden Tage stieg die Unordnung auf den höchsten Grad, und nan erst wurden die Soldaten gegen das zusammengelausene Gesindel kommandirt, welches auch bald zerstreut war. Nicht lange nachher

wurden ähnliche Auftritte wiederholt, und nun waren auch-die Truppen rebellisch, und brachten, in Gesell= schaft des Pobels, eine ganze Nacht mit rauben, feh= ten und morden zu. Zu Lyon bemächtigten fich die Büger des Arsenals und des Pulvermagazins. Verschwornen sandten von Paris den Schauspieler Bordier nach Rouen, um auch dort das Volk auf= zuwiegeln. Er führte feinen Auftrag aus; die Mauthhäuser, und einige andre Häuser, wurden von dem Pobel geplandert und verbranut. Bordier wurde bald nachher gefangen genommen, jedoch von den Bürgern Er floh, aber man holte ihn wieder frei gemacht. ein; er wurde zurückgebracht; ihm ward, als einem Storer der offentlichen Rube, der Prozeß gemacht; und, zu wohlverdienter Strafe, sowohl als zu einem abschreckenden Beispiele für andere, wurde er aufge= hangt.

Bu Besancon war der Aufruhr fehr groß. regelmäßigen Truppen waren mit den Burgerfoldaten in Streit gerathen, und ein Soldat des Regiments Enghien hatte einen Burger getodtet. Uebelgesinnte und von ben Verschwornen abgesandte Volksaufwieg= ler, theilten unter die Soldaten Geld aus, um die= felben zu dem Abfalle von ihren Offiziren zu bewegen. Rur zu gut erreichten fie ihren Zweck. Ein großer Theil der Garnison verließ die Stadt, schweifte auf den benachbarten Dorfern umber, und begieng die größten Ausschweifungen. Um Ruhe und Ordnung in der Stadt, sowohl als die Freundschaft zwischen den Truppen und der Miliz, wiederum herzustellen, wurde ein öffentliches, feierliches Gasimahl veranstal= und ber Befehlshaber, Marquis de gan= geron (ein rechtschaffener aber schwacher Mann) gab dazu feine Einwilligung.

Um

Um eilf Uhr Vormittags wurden, in der Stadt, unter freiem Simmel, zwischen den Alleen eines dffents lichen Spazierganges, lange Tische gedeckt, und mit Wein und Eswaaren reichlich versehen. Anfänglich was ren sie Alle munter und frohlich. Bald aber wurden fie betrunken, und da fiengen die Unordnungen an. Aller Wein war ausgeleert. Um sich nun noch mehr Wein zu verschaffen, zogen sie, tobend und larmend, in der Stadt umber; drangen in den Pallaft bes Ergbischofs, und plunderten die Keller. Undere beraub= ten die Klöster, und die Saufer der angesehensten Gin= wohner der Stadt. Acht und vierzig Stunden lang war Niemand weder seines Lebens noch seines Eigen= thums sicher. Dann faßten die betrunkenen Golda= ten den Beschluß, alle sogenannten Aristofraten zu ermorden; mit ihren Offiziren den Anfang zu machen; und mit den Edelleuten und den Parlamentsgliedern das Fest zu endigen. Die Soldaten begaben sich auf den Weg, um diesen Entschluß auszuführen; und der Pobel folgte ihnen, jauchzend und jubelnd, nach. Mit Trommeln und Pfeifen voraus, und mit dem Kriegsgeschrei: "Un die Laterne ihr Aristofraten! Ihr "Aristofraten an die Laterne"! zogen sie nach dem Hause des Intendanten der Proving, des Herrn Caumartin de St. Ange. Es war Racht, und er lag schon zu Bette. Schreiend und fluchend brang ber Pobel, nebst den Goldaten, in sein Haus. Ein Theil des Haufens begab sich sogleich nach dem Keller, um die noch übrig gebliebene Besinnungskraft vollends zu vernichten. Andere suchten den Intendanten in seinem Schlafzimmer auf, um denfelben zu ermorden, und sich, wie sie sich ausdrückten, in seinem Blute zu ba= herr de St. Ange, durch dieses schreckliche Mordgeschrei aus dem Schlafe geweckt, sprang aus

Commit

dem Bette, und rettete sich, vor ihrer Wuth, durch den Garten feines Saufes. In der Schlafmuse und in bioßen Fußen, kam er in das Haus des Kommendanten, herrn de gangeron. Diefer war gang unschlässig, wie er es anfangen sollte, um die Unruhen zu fillen, und in seiner Unenischlossenheit wurde er wahrscheinlich gar nichts gethan haben, wenn sich nicht, jum Glucke, ein anderer Mann gefunden hatte, welcher, aus Patriotismus, fich vornahm, ohne Befehl des Kommendanten, und ohne den Beiftand deffelben, die Unruhen zu stillen. Dieser Mann war, der Graf Ludwig de Rarbonne, der Kommendant der Burgermiliz. Mit eben so großer Klugheit als Tapferfeit führte derfelbe fein Vorhaben ans, und erreichte fei= nen Zweck. Er stellte die Nuhe her, und die Radels= führer des Alufruhrs wurden hingerichtet. Mann spielte überhaupt, seit der Revolution, eine große Rolle in der Proving Franche = Comte. Durch seinen Edelmuth, seine Großmuth, seine Gut= herzigkeit, feine Hoflichkeit, seine Tapferkeit und seine Freigebigkeit, erwarb er sich allgemeines Zutrauen und allgemeine Bewunderung a).

In dem Elfaß und in dem Sundgau sielen die Bauern über die Juden her, plünderten die Häuser derselben, verübten an ihnen die schrecklichsten Graussamkeiten, und verjagten sie ans dem Lande. Einige hundert Juden slüchteten sich, vor ihren Verfolgern, nach Basel in der Schweiz. Daselbst wurden sie in Schutz genommen, und unentgeldlich mit allem Nothswendigen versehen. Lavater, welcher sich damals zu Basel befand, schrieb eine kleine Schrift, und theilte, was der Verkauf derselben einbrachte, unter

a) Voyage d'une Française en Suisse, T. 2. p. 167.

bie vertriebenen und flüchtigen Juden aus. Nach einiger Zeit kehrten sie in ihr Vaterland zurück, ließen alsdann, durch einen ihrer gelehrtesten Rabbiner, ein Gebet verfertigen, welches noch jeto, an jedem Sabbathstage, für die Stadt Basel und für die großmüthigen Einwohner derselben, gleich nach dem Gebete für den König, in ihren Synagogen, gebetet wird a).

Mademoifelle Saint Bal, eine berühmte Schaus fpielerinn, reifte, wahrend diefer unruhigen Zeiten, von Befancon nach Genf. Als sie nach dem Dorfe Jougne fam, untersuchte die Burgermilig ihr Gepacke, um fich zu überzeugen, daß fie kein ge= munites Geld mit fich aus dem Königreiche führe. Man fand 1,200 Stuck Schildlouisd'ors, eine Krone, Bepter, und einen koniglichen Mantel. Siedurch wurde fie fehr verdachtig, und die größte Anzahl der Bur= gersoldaten bestand barauf: sie sey die Koniginn, und muffe daher angehalten werden. Bergeblich gab fie ihren Ramen nebst ihrem Stande an: man hielt fie nicht für eine Theaterkoniginn, sondern für die Roniginn des frangbfifchen Reiches, und fie wurde so lange angehalten, bis sich endlich der Jrrthum auf eine überzeugende Art entwickelte b).

Zu Tropes in Champagne ermordete der Pobel den Maire der Stadt. In allen Städten, welche Fesstungen oder Zitadellen hatten, bemächtigte sich der Pobel derselben. Sanz Frankreich war unter den Wassen. Reisende wurden, in jeder Stadt, in jedem Dorfe, angehalten und ausgefragt. Wer keinen Paß hatte, oder keine Nationalkokarde trug, der wurde

M 2

L Could

a) Etrennes helvetiennes et patriotiques pour l'an 1790.

b) Voyage d'une Française. T. 2. p. 227.

gefangen genommen, burchfucht, ju bem Richter bee Orts (das heißt zu dem Dorfschulzen) gebracht, und, bei dem geringsten Berdachte, nach der nachsten Stadt in das Gefängniß geführt. Ein Edelmann zu fenn, das war ein unverzeihliches Berbrechen. Bu Mans murde Serr von Montesson mit seinem Schwiegervater gemißhandelt. In Languedof ward herr von Barras, in Gegenwart feiner hochschwangern Bemahlinn, welche vor Schrecken auf der Stelle todt niederfiel, von dem Bobel in Studen gehauen. In der Normandie wurde ein Adelicher, welcher schon feit langer Zeit lahm war, von dem Volke aus dem Bette geholt, und auf einen Scheiterhaufen gelegt, den die Unmenschen ansieckten. Er wurde noch gerettet, aber schon waren seine Hande verbrannt. In der Franche Comte brangen die Bauern, mit Beilen und Meffern, in die Saufer der Adelichen, und zwangen fie, ihren Rechten zu entsagen. Die Pringef: finn von Listenan murde, in ihrem eigenen Bimmer, von dem Pobel niedergeworfen, und ihr ein Strick um den Hals gelegt. Ihre beiden Tochter, welche bei ihr sich befanden, sielen ohnmächtig neben ihrer Mutter nieder. Die schone, fiebzehnjährige Vifomteffe von Segur fand fein anderes Mittel, das Schloß zu retten, welches sie bewohnte, als daß sie eine Flinte schulterte, sich für einen patriotischen Offizir erklärte, und ihre Bauern felbst anführte. Die Herzoginn von Tonnerre, der Graf Allemand, und andere Adeliche, wurden auch von dem Pobel ge-Der Chevalier d'Ambly wurde mißhandelt. nackt ausgezogen und auf einen Misthaufen geworfen. Um ihn herum tanzten die Kannibalen; sie rauften dem Grafen Saare und Augenbraunen aus, und lies Der Marquis Ben ihn endlich halb todt liegen.

von Ormenan, ein lahmer Greis, wurde des Nachts aus feinem Schloffe verjagt, und engieng kaum noch, durch eine schnelle Flucht nach der Schweiz, mit feinen Tochtern, der Buth des Pobels. Dem Gra= fen von Montesu und feiner Gemahlinn hielt der Pobel, drei Stunden lang, die Piftolen auf die Bruft. Sie baten um den Tod, als um eine Gnade, und wurden endlich aus ihren Wagen geriffen und in einen Teich geworfen, aus welchem ein vorüberziehendes Regiment fie herauszog, und von dem Tode rettefe. Der Baron Montjuffin, vorher ein Liebling des Bolfes, wurde von dem Pobel in einen Ziehbrunnen gehangt, und mußte, in diefer Stellung, anderthalb Stunden lang, die Berathschlagung, ob man ihn fallen laffen folle oder nicht, mit anhoren. Mehr Bei= spiele ber unglaublichen Graufamfeiten zu erzählen, welche der übermathige Pobel gegen feine vormaligen Berren ausübte: dieß wurde fur den Schriftsteller eine unangenehme Arbeit, für den Lefer eine Abscheu und Entfegen erregende Lefture fenn.

## Sechstes Buch.

Geschichte der Französischen Staatsveränderung, von der Wiederkunft des Herrn Necker bis zu der Gefangennehmung des Königs.

Leben und Karafter bes Herzogs von Orleans. Bergleichung mit Algernon Sidnen. Betrachtungen nach Burke. Ginfluß des Pariser Pobels auf die Nationalversammlung. schlagungen über die Rechte des Menschen. Aufhebung aller Folgen derfelben. Unefdote. Geschichte des Feudalrechte. Frangofischen Abels, von seinem ersten Urspunge an. Freus benrausch zu Paris. Neuer Aufruhr baselbst. Gefahr, in welcher sich die Herren Lavoisser und de la Salle befanden. Mirabeau als Volksaufwiegler. Demokratische Schriftsteller. Camille Desmoulins. Marat. Seine schwar: merische Beschreibung ber Nacht des vierten. Augusts. Burgerrath ju Paris. Einrichtung ber Burgermilig. Bes lohnung, welche die Frangosischen Gardiften erhielten. richtung des Burgerrathes. Bailly's Karakter entwickelt sich. La Fanettes großmuthige Gesinnungen. Trauriger Jus stand des Reiches. Nacker in der Versammlung. fchriebenes Anlehen. Debatten über die Aufhebung der Behenten. Debatten über die Rechte des Menschen. Des Srn. Nabaud vortrefliche Rede über die Tolerans. Schilderung bes Zustandes von Frankreich. Neckers Brief an die Wer-Rarafteristische Buge ber Parifer. Der Leibargt Laubry. Der Abbe Fanchet. Versammlung der Schneider. Trauerspiel Rarl ber Neunte. Berathschlagungen über Die königliche Genehmigung. Unruhen zu Paris. Camille Dess Die Parifer drohen der Nationalversammlung. moulins. Berathschlagung über die Thronfolge. Anekdote von Miras beau. Vorstellungen bes Konigs. Der Konig fendet fein Gilbergeschirr in die Munge. Mecker in ber Versammlung. Debatten über seinen Vorschlag. Geldmangel. Lächerliche Worschläge, um bemfelben abzuhelfen. Mounier wird jum

- 10 Va

Aufruhr wegen diefer Baht. Presidenten gewählt. niers Bemerkungen über bie Berfammlung. Bekauntmar chung der Rechte bes Menschen und bes Burgers. Politi: sche Betrachtungen über biefe- Bekanntmachung. versammlung. Funf Partheien in derfelben: Royaliften, Par trioten, Berschworne, Demofraten, Furchtsame. Mouniers Bemerkungen. Zeitverluft. Ablesen der Reden. Uebertreibungen ber Demofraten. Die Stimmen waren nicht frei... Wie bie Stimmer gesammelt murben. Uebereilung in den Berathschlagungen. Eitelfeit der Mits glieder. Larm und Geschrei mahrend ber Debatten. die Wersammlung kostete. Innere Einrichtung der Natios nalversammlung.

TOLANDS life of J. HARRINGTON.

Der Herzog von Orleans, ohne eben öffentlich zu erscheinen, spielte im Geheim eine große Rolle, und

J. Harrington succeded, at least to his own satisfaction, being now convinced, that no Government is of so. accidental, or arbitrary an institution, as people are wont to imagine, there being in societies natural causes, producing their necessary effects, as well as in the earth or the air. Hence he frequently argued, that the troubles of his time were not to be wholly attributed to wilfulness or faction, neither to the misgovernment of the Prince, nor the stubbornels of the people, but to a change in the balance of property, which, ever since Henry the sevenths time, was daily falling into the scale of the Commons, from that of the king and the Lords, as in his book he evidently demonstrates and explains; . . . that as long as the causes of these disorders remained, as long would the like effects unavoidably follow That Empire follows the balance of property, whether lodged in one, in a few, or in many hands, he was the first that ever made out. credible to think what grofs and numberless errors were committed by all the writers before him, even by the best of them, for want of understanding this plain truth, which is the foundation of all Politics.

zog die Ausmerksamkeit von ganz Frankreich auf sich. Er, der, wegen seines Stolzes, wegen seines Geizes, und wegen seiner übertriebenen Ausschweifungen, dem Volke so sehr verhaßt gewesen war, wurde nun beinahe angebetet. Nicht nur gab er freiwillig alle seine Vorrechte als Prinz auf; nicht nur hatte er, im vorigen Winter, große Summen unter die niedrigen Volksklassen auszetheilt; nicht nur nahm er öffentlich alle Forderungen des Bürgerstandes in Schutz: sondern er gab sogar zu, daß in dem Pallasse, welchen er bewohnte, im Palais Royal, alle Misvergnügten sich versammelten; daß daselbst alle gewaltsamen Maßregeln genommen, und von da ausgesührt wurden.

Ludwig Philipp Joseph herzog von Dre leans ift der Urenkel des Regenten, welcher, wie befannt, mit vielen Talenten und einer großen Geele, alle nur möglichen laster in sich wereinigte; welcher, gegen die ausdrückliche Verordnung des verstorbenen Ludwigs bes Vierzehnten, nach deffen Tode zum Vormunde des minderjährigen Königs und zum Regenten von Frankreich sich aufwarf; und von welchem man vermuthet hat, daß er, wenn alle seine Unschläge ge= glückt waren, die auf dem französischen Throne figende -königliche Familie ganz ausgerottet haben würde. Der - Sohn des Regenten war in der Jugend ausschweifend, und im Alter in seine eigene Frau so sterblich verliebt, daßer nach ihrem Tode, aus Schmerz und aus religibser Schwermuth verrackt wurde, und bald nachher starb. Er hinterließ einen einzigen Sohn (den Bater des jetigen Herzogs), welcher vor wenigen Jahren gestorben ift, und, wegen seines sanften, gutmuthigen und frommen Karafters, allgemein beliebt war. Seine Gemahlinn (die Mutter des jehigen herzogs) war hingegen, wegen ihrer Ausschweifungen, in gang Frankreich berüchtigt. Ich werfe einen Schleier über bas Detail derfelben. Goviel ist gewiß, daß alles, was uns die Geschichte von der berühmten Meffalina erzählt, weit hinter demjenigen zurückbleibt, was diese Herzoginn that. Sie gieng zulett öffentlich mit Mannern aus den allerniedrigsten Klassen um, und farb an den Folgen ihrer Ausschweifungen, eines To= des, deffen sonft nur die Verworfensten des weiblichen Geschlechts zu fferben pflegen. Im Jahre 1747 gebar sie Ludwig Philipp Joseph Herzog von Chartres, den jetigen herzog von Orleans. Seine erfte Erzies hung, unter einer folchen Mutter, und die Gegens flande, welche-ihm täglich, schon in feiner Kindheit, vor Augen schwebten, laffen fich beffer denken als be= schreiben. Im frohlichen Kreise feiner Englandischen Freunde erzählte der Herzog zuweilen Züge aus seinen Kinderjahren, an welche er fich noch mit Vergnügen jurnd erinnerte; Buge; die ich nicht zu wiederholen Eben fo eile ich auch über die Jugendgeschichte des Herzogs weg. Sie besteht in einer Reihe von Auftritten, welche, aus den finstern Orten, an denen fie vorgiengen, nicht an das Tageslicht gezogen wera den durfen. Der Baron Bretenil (deffen Familie durch das Haus Orleans sich gehoben hatte, und demselben von jeher ergeben war), der Baron Breteuil und der Herzog von Fiß = James, waren die Jugendfreunde und die Gefährten des Bergogs. Unrathen Ludwigs des Funfzehnten heurathete er die schöne, allgemein geliebte und sanftmuthige Tochter des herzogs von Penthievre. Seine heurath mit einer so tugendhaften Prinzessinn ungeachtet, feste er seine Ausschweifungen noch wie vorher fort. Im Palais Royal und zu St. Cloud wurden wahre Bacchae nalien gefeiert, und auf dem Theater ju St. Cloud

wurden Schauspiele aufgeführt, welche man nicht ohne Abscheu auch nur lefen kann. Nachdem der ausgemergelte und erschlaffte Körper des Berzogs, Demfels ben, ju Fortsetzung dieser Lebensart, feine Rrafte mehr übrig tieß: so sieng die Spielsucht an ihn zu beherrschen. Er gieng nach England, und fand dort Geschmack an den Aferderennen. Er brachte Pferbe und Jokens mit fich nach Frankreich hernber, und machte bald die Pferderennen zur Mode. Bei Vincennes, in der Ebene zu Gablons, bei Fontai. nebleau, und an andern Orten, fah man Pferderennen und Wetten, wie in Eugland. Taufende von Louisd'ors wurden gewettet und verloren, und der Herzog von Orleans gewann am meisten; hatte aus England Reiter mitgebracht, welche mit . allen den Runffgriffen, die angewandt werden muffen, um die Wette ju gewinnen, oder auch um biefelbe gu gehöriger. Zeit zu verlieren, genau befannt maren. Er gewann allein; er gewann alles: und Riemand wollte mehr gegen ihn wetten. Biele von den herren des Sofes verfanken unter einer Schuldenlaft, von der fie fich nicht befreien fonnten. Der herzog von Dr= feans suchte den Ronig zu bewegen, an den Wetten, welche bei folchen Wettrennen geschahen, Theil zu nehmen. Er schickte einst, wahrend des Rennens, den Marquis von Conflans zum Könige, um Dem= felben fagen zu lassen, alle Berren seines Hofes seven bei dem Spiele intereffirt, und wunfchten Seine Mas jeffat auch dabei zu feben. Ludwig der Gechszehnte, immer dkonomisch, und von jeher ein Feind aller Spiele, antwortete: » Wohlan! damit es nicht scheine, " als wolle ich allein nicht mitspielen: so will ich auch "einen Thaler wetten "! Ginft gewann der Ber= zog, von dem Grafen von Artois taufend Louisd'ors,

- - -

indem er den Reitfnecht bes Grafen beffach. berühmte Pferd des Grafen litt dabei fo fehr, daß es hinkend wurde. Es hatte 42,800 Livres gekostet, und mußte für 150 Livres verkauft werden. Den Bergog von Sis = James, feinen Freund, ruinirte Orleans durch diefes Spiel gang, und dem Grafen von Artois gewann er, in allem, gegen achtzig Millionen Livres Auch die Königinn verlor viel an ihn. Endlich ab. ließ der Konig die Pferderennen verbieten. Nun wit ren die Hazardspiele die Lieblingsneigung des herzogs. Er spielte mit allen herren des hofes, und gewann: er spielte in ben berühmtesten Spielklubs in London, Man beschuldigte ihn daher allgemein, und gewann. daß er die Runft verfiehe, das Gluck zu verbeffern.

Denjenigen, die um ihn waren, wurde der Bers zog, durch die unglaublich große Furchtsamkeit und Feigheit feines Karakters, lacherlich. In dem Gee= treffen zwischen den Englandern und den Frankreichern zu Dueffant, befand fich Orleans auf der Flotte, und follte ein Schiff fommandiren. Statt deffen vers steckte er sich in dem Naume des Schiffes. Der Nas tion, und vorzäglich den Parifern, machte er sich verhaßt, indem er fie, aus Eigennuß, eines der schon= sten öffentlichen Spaziergange, des Palais Royal, be= Eine große Menge Menschen verlor hiebei nicht bloß Vergnügen, fondern auch Unterhalt. diese Rlasse gehörten alle diejenigen, welche in den Straßen zunächst am Palais Royal Gasthofe hielten, oder meublirte Zimmer vermietheten. Gine Menge Prozesse gegen den Herzog wurden beim Parlamente anhängig gemacht; aber alle wurden entweder gar nicht, oder zum Vortheile des Berzogs entschieden: und dadurch nahm die Zahl seiner Feinde noch immer . mehr zu. Durch eine Beleidigung, beren genauere

.

Umffande in dem erften Bande erzählt worden find, wurde Orleans der erklarte Feind ber aufgebracht, Koniginn. Während der hersthmten Halsbandge. schichte war er ein Freund und Vertheibiger des Kardinal Rohan. Er unterftütte auch Neckern gegen alle Hoffabalen, und erhielt ihn bei feiner Stelle, geachtet Necker, wie Jedermann wußte, der Koniginn versonlich verhaßt war. In bem Lit de Juffice, welches der König im Parlamente hielt, war es ber herjog, ber gegen den bespotischen Befehl des Monarchen ju protestiren wagte. Er wurde dafür, wie oben ergablt worden ift, vom Sofe verwiesen. Diefer Schritt fohnte das Bolf mit Orleans wiederum aus, und feit diefer Zeit feste es alle feine hoffnung auf den Berjog. Die Reichsftande wurden zusammenberufen, und nun suchte der herzog (Er, der fich bisher um das Wolf nicht nur gar nicht bekümmert, sondern daffelbe fogar verachtet hatte) auf einmal Popularität. Während des ftrengen Winters theilte er viel Geld unter die Armen mit anscheinender Großmuth aus. trachtliche Summen wandte er daran, um feine Freunde ju Abgefandten bei den Reichsftanden ermablen ju laf fen, wo. er fich eine farte Parthei zu machen fuchte. Gehr viele Mitglieder der Nationalversammlung ba= ben ihre Wahl dem Berzoge zu danken. Er wurde baber auch, gleich im Anfange, jum Prafidenten der Nationalversammlung gewählt; aber er nahm diese Stelle nicht an. Damals fam Mirabean nach Paris, und dieß war gerade der Mann, den der Herzog fuchte. Mirabeau fam nach Paris als Abgesandter des Bargerstandes der Provenze. Et, felbst von Adel, felbst ein Graf, hatte seinen Adel aufgegeben, um Abgefandter des Burgerstandes zu werden. Jederman Man wußte, daß er ein Mann kannte Mirabeau. wh er con

ohne Sitten war, welcher sein Vermögen verzehrt hatte, und welcher von seiner Familie und von dem Adel seiner Provinz verachtet wurde. Durch Schriften gegen die guten Sitten und gegen die Regierung hatte er sich selbst entehrt, und nichts war ihm übrig geblieben, um die Ausmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen, als sonderbar zu scheinen. Er sieng daher an, gegen die Großen und gegen den Adel zu deklamiren, und schrieb Broschüren über Broschüren, Journale über Journale, weil ihn der Hunger dazu trieb. Man rieth dem Herzoge, diesen Mann in sein Interesse zu ziehen. Der Herzog that es: er schenkte Mirabeau Wagen und Pferde, und Geto. Mirabeau nahm das Geschenk mit Dank an, und erbot sich zu allein, wozu man ihn gebrauchen wollte.

Der Abbe Sienes war auch ein vertrauter Freund des Herzogs. Er schrieb die Broschüren zu Gunsten des Bürgerstandes, die damals unter dem Namen des Herzogs (welcher sich dadurch populair zu machen suchte) herauskamen. Im Pallaste des Herzogs, im Palais Noyal, versammelten sich die Versschwornen und der aufrührische Pobel. Im Palais Royal wurde den Soldaten und dem Pobel Geld auszgetheilt. Vom Palais Noyal aus giengen diesenigen, welche die gefangenen Soldaten befreiten; diesenigen, welche die Bastille einnahmen; und diesenigen, welche den Herzog zum Protektor des Königreiches ausriesen, oder wenigstens ausrufen wollten.

Der Herzog ist ein äußerst unruhiger, intriganter, kabalirender, furchtsamer, feiger, geiziger, wollüstisger, ehrsüchtiger, rachgieriger, projektmachender Prinz. Sein Plan ist gemeiniglich gut ausgedacht, und die Mittel sind vortreslich gewählt: es sind Mittel, die gerade zum Zwecke führen. Was im Wege

Confe

liegt, wird niedergetreten, oder auf die Seite geschafft, und nichts kann seinen Gang aufhalten. große und wesentliche Fehler vereiteln alle seine Plane; zwei Fehler, von denen schon jeder einzeln die Ausführung großer Plane, bemjenigen, welcher ihn befitt, gang unmöglich machen muß. Der eine dieser Fehler ift Zaghaftigfeit; ber andere lebereilung. Bermoge ber ersten fehlt es dem Berzoge an Muth in Gefahr, an Standhaftigfeit, an Gegenwart des Geistes bei unvorhergesehenen Vorfallen, und an Entschloffenheit in der Ausführung großer Dinge. Und was konnte Großes geschehen, wo diese fehlen? Wie follte Derjenige das Saupt einer Verschwörung feyn, ein mach= tiges Reich erobern, den Zepter aus den Sanden bes Monarchen winden konnen, welcher noch nicht gelernt hat, sein Leben für nichts zu achten? welcher in Ohn= macht fallt, wenn er den großen Streich zu schlagen bereit ist? welcher einen Panzer von Pappdeckel an= giebt, wenn er die Rotte der, von ihm felbft gedun= genen, Meuchelmorder anführt? Inmer laft er (zum Glucke Frankreichs) den bequemften Zeitpunkt vorüberstreichen; und zaudert, und zögert, und jagt, bis der erwlinschte Augenblick verflossen und unwiederbringlich verloren ift. Er versteht gar nicht die feltene Runft, Die Gelegenheit bei der Stirnlocke zu ergreifen: eine Runft, welche nie dem wirklich großen Manne fehlt, und welche niemals ein mittelmäßiger Ropf lernen Uebereilung ift fein zweiter Fehler. Entweder wartet er zu lange, oder nicht lange genug. big das Ende seiner Plane zu sehen, übereilt er fich, und schlägt den bezisiven Streich, ehe es noch Zeit ift. Dadurch verrath er seinen Plan, und erreicht seinen Verschlossenheit und Verschwiegenheit Zweck nicht. find überdies zwei Tugenden, die er nicht besitt, und

ohne welche doch unmöglich etwas Großes auszufüh= ren steht. Zufolge dieser Schilderung seines Rarak= ters, scheint es, daß, so gefährlich auch seine Plane für die Ruhe Frankreichs senn mogen, dennoch von ihm nicht viel zu befürchten ift: denn sein Karakter ift gerade fo, wie berfelbe fenn muß, um das Gelingen feiner Projefte felbft zu verhindern. Geine Geele ift zu klein und zu schwach: er hat weder Muth noch Rraft. Er ware jest Cromwell der Zweite, wenn ihm nicht die Natur eine fo kleine und fo schwache See= le gegeben hatte! Wahrscheinlich aber gab sie ihm dies felbe, um großes Ungluck zu verhuten! Mit dem Ehr= geize, mit dem Sange gur Wolluft, und mit den Grundfagen eines Julius Cafar, befitt er, glucklicherweife, meder deffen Seelengroße, noch feinen Muth, noch feine Talente.

Der Mann, deffen Leben ich fo eben beschrieben. und deffen Karafter ich geschildert habe, wagte es, fich an die Spike der Verschwornen zu stellen; oder vielmehr, er war es, ber von den Verschwornen an ihre Spipe gestellt wurde. Er übernahm die Rolle eines Brutus, eines Cafar, eines Tell, eines Dranien, eines Cromwell, eines Ludlow, eines Washing= ton, eines Franklin, eines Algernon Sidnen - - Algernon Sidney! - - Berzeihung, ehre würdiger Schatten! Verzeihung, daß ich deinen, jedem Freunde der Freiheit theuren und heiligen Ramen, neben dem Namen eines Orleans genannt habe! Alger= non Sidney und Orleans, welch ein Abstand! Sidnen focht, in den burgerlichen Kriegen, gegen den König Rarl den Ersten, und auf der Jahne des Re= giments, welches er anführte, fanden die Worte: Die heilige Liebe des Baterlandes giebt

uns Muth:» a) Orleans hingegen fiellte fich an die Spige der, mit versteckten Dolchen bewafneten Meuchelmorder, und führte fie gegen den koniglichen Pallast und gegen die königliche Familie an. nen hatte Muth genug, den entscheidenden Streich felbst zu schlagen, und den Tyrannen aus dem Wege zu raumen; aber er wollte es aus Patriotismus thun. Sein Wahlspruch war: b) "Diefe, dem Tyrannen nfeindselige Sand, sucht, durch den Schwerdte Afreich, Ruhe und Frieden im Schoofe ber Freiheit:» Orleans hingegen hatte nicht einmal Muth genug, seine Rotte von Meuchelmbrdern selbst anzuführen; und was er suchte, das war nicht Ruhe, nicht Friede und Freiheit, sondern Anarchie, Uneinig= feit, Zwietracht, und einen usurpirten Konigsthron. Von Sidnen fagt sein Freund Pelham: er wurde nie eine Handlung gethan, nie ein Wort gesprochen haben, auch nicht, um dadurch fein eigenes Leben zu retten, wenn er geglaubt hatte, daß diese Sandlung, oberediese Rede der Freiheit und dem Wohl seines Baterlandes entgegen senn konnte. Von Orleans erzählen seine Freunde keine anderen Handlungen, als Herkuli= sche Thaten bei Freudenmadchen, oder Betrügereien im Spiel; feine anderen Reden, als niedrige Scherze, oder schändliche Zweideutigkeiten. Sidnen starb als Martyrer der Freiheit; er wurde unschuldiger Weise des Hochverraths angeflagt, und nach dem Schafote Dort legte er sein Haupt ruhig auf den geführt. Block, und erwartete den todtlichen Streich. Scharf=

a) Sanctus Amor Patriae dat animum.

b) — — Manus haec inimica Tyrannis Ense petit placidam sub libertate quietem.

Scharfrichter fragte ibn, einer, in folchen gallen ans genommenen Gewohnheit zufolge, ob er auch nicht wieder aufstehen wurde? "Dein» fagte Sidnen uner= schrocken und faltblutig micht eber, als an der maligemeinen Unferstehung. Hau zu!» — So fprach und handelte Sidney. Orleans hinges gen fällt in Ohnmacht, wenn er nur Gefahr vermuthet! Welch ein Abstand zwischen Orleans und Alger= non Sidnen! Berzeihung, noch emmal Berzeihung, ehrwürdiger Schatten, daß ich dich aus der Unter= welt heraufrief, um dich neben einen Orleans ju ftellen!

Ueberhaupt ist die Bemerkung sehr wichtig und fehr wahr, daß sich die framdsische Revolution daburch von andern Revolutionen, deren die Geschichte er= wahnt, unterscheidet, daß die Anfahrer derselben, die Baupter der Berfchwornen, alle, ohne Ausnahme, fleinmathige, verächtliche, verworfene und lafferhafte Men= schen waren; da hingegen bei allen andern Berfchwes= rungen, bei allen andern Revolutionen, fich boch wenig= ftens Ein Seld befand. Selden waren in Frankreich la Kapette und de la Salle; aber diese gehorten nicht unter die Verschwornen. "Andere Revolutionen" fagt Burfe "find von Perforen geleitet worden, welche, minbem fie Beranderungen im Staate unternahmen, "ober ausführten, ihren Chrgeiz gleichfam beiligten, wweil fie bem Bolfe, deffen Ruhe fie ftorten, mehr Mnfeben und Wurde verschaften. Gie hatten große "Plane. Sie fuchten über ihr Baterland zu herrschen; micht baffelbe zu Grunde zu richten. Sie waren "Manner von großen Talenten, von großer Kenntniß mund Erfahrung, sowohl in Civil = als Militairsachen; »fie waren gwar der Schrecken, aber auch zugleich die »Zierde ihres Zeitalters. Sie stritten sich nicht unter= veinander, wie Wechseljuden, welcher von ihnen, durch  $\mathfrak{R}$ 

weine betrügerische Zirkulation und durch kreditloses Papiergeld, dem Elende und dem Ruin, welchen ihre vausgearteten Nathschläge ihrem Vaterlande zugezogen hatten, am besten abzuhelsen im Stande sey. Das "Rompliment, welches einem der großen bösen Menspschen der Vorzeit (Eromwell) von seinem Verwands vten, einem berühmten Dichter jener Zeit, gemacht "worden ist, beweist, was eigentlich sein Vorsatz war; wein Vorsatz, den er wirklich, im Verfolge seines Ehre "geizes, beinahe ausgeführt hat."

"Beständig, so wie Sie Sich heben, erhebt sich mauch, zugleich mit Ihnen, der Staat. Er fühlt micht die Uebel einer Veränderung, weil dieselbe wdurch Sie geschieht. Eine Veränderung, derjeswigen gleich, welche auf der Welt großem Schausplatze vorgeht, wenn, ohne Geräusch, die aufscheude Sonne der Nacht unsichre Dämmrung wzerstreut.» a)

Diese Störer der Ruhe waren nicht sowohl Männer, wwelche Macht an sich zu reißen suchten, als solche, die wden, ihnen von der Natur bestimmten Platz, in der Ges sellschaft einnahmen. Sie erhoben sich, um die Welt zu erleuchten und zu verschönern. Sie siegten über bihre Feinde, indem sie durch größere Heldentugenden sich vor ihnen auszeichneten. Die Hand, welche, gleich einem Würgengel, das Land schlug, theilte demselben, zu gleicher Zeit, die Kraft und die Stärz se mit, unter denen es gelitten hatte. Männer dies ser Art waren, Eromwell, die Guisen, die Cons

a) Still as you rise, the state exalted too,
Finds no distemper, whilst 'tis chang'd by you;
Chang'd like the world's great scene, when, without noise,
The rising sun night's vulgar lights destroys.

Does, die Colignys. Solche Manner waren die Dich elieus, welche, in einem ruhigern Zeitpunfte, pfich wie zu den Zeiten eines Burgerfrieges betrugen. Ein folcher war auch, aber mit einem besfern Bergen, sund für eine gerechtere Sache fireitend, Beinrich Der Bierte, ob er gleich in burgerlichen Unruhen vaufgewachsen war, welches auch auf seinen Karafter weinen merklichen Ginfluß gehabt hatte. Es ift in der -That bewundernswürdig, zu sehen, wie schnell Frank= »reich, wenn es nur einen Augenblick fich erholen konn= ste, von dem langften und schrecklichsten Burgerfriege, »der irgend eine Nation gedrückt hatte, fich wieder her= \*ftellte und zu feinem vorigen Zustande erhob. num? Bei allen Mordthaten war doch in Frankreich »das Gemüth nicht todtgeschlagen worden. »felbstbewußte Burde, ein edler Stolz, ein großmathi= \*ges Gefühl von Ehre und Nacheiferung war nicht er= "loschen. Im Gegentheil, es wurde angefacht und ent= Die verschiedenen Theile der Staatsmaschi= ine waren zwar auseinander geworfen, aber fie waren "doch vorhanden. Alle Ehrenbezeugungen für Tapfer= sfeit und Tugend, alle Belohnungen, alle Vorrechte. "der Stånde blieben. Alber die gegenwärtige Durch= reinanderwerfung in Frankreich hat, gleich, einem »Schlagfluffe, die Quelle des Lebens angegriffen und salle Glieder gelähmt.» a)

Nachdem der Pobel der Hauptstadt, wie in dem vorigen Buche erzählt worden ist, die Wahlherren gezwungen hatte, den, wegen des Barons Besen= val gefaßten Entschluß zu widerrufen: so zwang er nunmehr seine Stellvertreter, welche, statt der Wahl=

n 2

4

1

a) Burke reflections on the revolution in France. p. 70.

berren, auf dem Rathhause ihre Sigungen hielten, gu befehlen, daß Besenval bewacht und nach Paris gez bracht werden solle. Von Paris wurde eine Gefandts schaft an die Nationalversammlung geschickt, um ders felben diesen Beschluß befannt zu machen. Auch die Nationalversammlung willigte in die Gefangennehmung Besenvals ein: sie mußte einwilligen, weil sie fich vor dem Pariser Pobel, und vor der Parthei unter fich felbst, die es mit dem Parifer Pobel hielt, fürche tete. Raum war zu Paris die Ruhe wieder hergestellt: als fich der Einfluß des Volkes auf die Nationalverfammlung, und ber Einfluß einer Parthei in der Ras tionalversammlung auf das Volk, immer mehr und mehr zu zeigen anfieng. Schrecken und Furcht bemach= tigte fich der größten Anzahl der Mitglieder, und die Verschwornen erhielten was sie wollten. a) Die Ras tionalversammlung wurde, bald nachher, durch ein auffallendes Beispiel überzeugt, daß die Stimmen nicht mehr frei waren, und daß jeto niemand in Frankreich regiere, als die machtige Parthei, welcher die Haupts fadt zu Gebote fand. Um ersten August war, durch Mehrheit ber Stimmen, herr Thouret, ein Mann, deffen große Talente und gemäßigte Grundfaße allges mein bekannt waren, jum Presidenten der Nationals versammlung erwählt worden. Da ihm aber die Parthei der Verschwornen nicht günstig war: so erschallte der Versammlungssaal von Verwünschungen, Drohungen, und die larmenden Mitglieder appellirten an das Bolf. Stellvertreter der frangofischen Ration, Mitglieder der Nationalversammlung, schickten Boten nach Paris und nach dem Palais Royal. Schon wurden die Sturmglocken aufs neue angezogen, und zu

e) Mémoires du Comte de Lally Tolendal. p. 95 et 106.

herr Thouret, um den Frieden zu erhalten, sich wetz gerte die Stelle anzunehmen. Von diesem Augenblicke an fühlten die Verschwornen ihre ganze Stärke, und herrschten nunmehr in der Nationalversammlung, beis nahe eben so unumschränkt, als sie unter dem Pariser Pöbel zu herrschen gewohnt waren.

Ganz Europa erwartete von der Nationalversamms lung, daß sie damit anfangen würde, den Unordnuns gen zu steuren; Ruhe, Ordnung und Achtung für die Sesete, wieder herzustellen; und den Finanzen aufzustelsen. Aber dieses that sie nicht. Gesete und Fisnanzen blieben, als Nebensachen, auf fünstige Zeiten liegen, und sie beschäftigte sich lange Zeit bloß allein mit den allgemeinen Grundsäten des Naturrechts, mit metaphysischen Spekulationen über die Nechte des Wenschen und des Bürgers. Die Unordnungen im ganzen Keiche nahmen indessen zu, der königliche Schatz war leer, und die Austagen wurden nicht bezachlt.

ung der erste Vortrag über die neue Staatsverfassung. Der Erzbischof von Bordeaux, Herr von Elermont Tonnere und Herr Mounier, lasen jeder einen Aufsat darüber ab. Dann entstand die Frage: ob dem Gessetzbuche des neuen Staatsrechtes eine Bekanntmaschung der Nechte des Menschen und des Bürgers vorsgesetz werden solle, oder nicht? Man stritt lange, für und gegen eine solche Bekanntmachung. Ich will hier einige der vorzüglichsten Gründe anführen. "Die Zeitzsgenossen sowohl als die Nachwelt» sagt ein berühmter Schriftsteller, "müssen unstreitig eine gesetzgebende "Versammlung nach ihren Thaten, und nicht nach ihren Reden beurtheilen: hierin versahren sie wie die

12-

Geschichte und das Gefet, welche fich beide darauf ein= schränken, die Handlungen der Menschen zu beur= theilen. Indessen verdienen doch, in den Jahrbüchern der Zeit, mit den Beschinffen auch zugleich die bestim= menden Beweggrunde Diefer Beschluffe, und der Streit der Meinungen, zwischen denen sie gleichsam bin und her geworfen worden find, aufbewahrt zu werden. Geist und Karakter einer Versammlung läßt sich nicht aus zwei oder drei Reden beurtheilen. Um diesen-Beift kennen zu lernen, muß man dieselbe in verschies denen Lagen betrachten, und aus allen möglichen Ge= fichtspunkten sehen. Ein unrichtiges oder ein seichtes Raisonnement verdient daher in diesen Jahrbüchern eben sowohl eine Stelle, als ein richtiges und wahres. Thatsachen genau ergablt, richtig geordnet, und von der unerträglichen Weitschweifigkeit der gesprochenen Reden befreit; dieß verlangt die Geschichte, und dies fes wird fie, auch noch in fünftigen Jahrhunderten, mit Bergnugen lefen,»

Der isolirte Mensch» sagte Herr Creniere "hat keine Rechte; dieß ist das Gesetz der Natur: der gesellsschaftliche Mensch hat natürliche und unvergebliche Rechte; dieß ist ein Axiom der Vernunft. Staatssbürger, welche diese Rechte ausüben, sind ein freies Volf: Unterthanen, welche sie nicht ausüben, sind weister nichts als ein Hause gefesselter oder betrogener Menschen. Die Bestimmung und Festsetzung dieser natürlichen und unvergeblichen Nechte, die vor den Gessehen, welche bloß allein positive oder relative Nechte bestimmen, vorhergehen muß, nenne ich die Staatssversassung eines Volfs, und ich glaube, daß diese Konsstitutionsgesetz, sür sich, und ohne Verbindung mit den übrigen Gesehen, sehn müssen.»

Grafvon Montmorency. Frankreich kommt

es zu, der Welt einen Koder der Weisheit vorzulegen, welcher nachher von allen Volkern angenommen wers den wird.

herr von Caffellane. Seit Rarl dem Großen hat man diefe Rechte gang vergeffen; es ift nun Zeit, fie wieder in Erinnerung zu bringen. Die Frankreis cher find nicht alle zusammen solche Thoren geworden, daß sie zu ihrem Monarchen gefagt haben: »Wir über= sgeben Dir eine willkührliche Macht über unsere Pers son; wir wollen nur so lange frei bleiben, bis es Dir gefällt, uns zu Sflaven zu machen; bann aber sollen auch unfere Kinder die Stlaven Deiner Rins Der seyn. Rach Willkühr kannst Du uns dann un= »fern Familien entreißen, uns in Gefangniffe werfen, »und darin umfommen laffen, wenn Deine Maitreffe voder Dein Liebling es verlangt. Unfere sterbende "Stimme wird niemand horen. Dein wirklicher ober »vorgeblicher Wille, wird alle Thaten, welche in Dei= nem Namen geschehen, gerecht machen, und Du al= Plein folist zugleich unfer Anklager, unfer Richter, und »unser henker senn.» Uebrigens beweist auch die Ers fahrung, die Nothwendigfeit einer folchen Befannts machung der Rechte; denn in England feufzen die Menschen noch unter der Laft der Mißbrauche, weil fie ihre Rechte noch nicht kennen.

Herr Target. Um ein freies Bolf zu bilden, muß man dasselbe die Rechte der Freiheit kennen lehren. Reine Wahrheit kann ihm schaden. Man muß es durch Aufklärung zum Slücke führen, und wir können dieses auf keine Weise besser thun, als wenn wir die Gesetze der Natur in Erz graben.

Bischof von Langres. Die Staatsverfas= sung besteht in einem Roder von Gesetzen; was kein Gesetz ist, gehört nicht zur Staatsverfassung. Durch Grundsäße spricht man mit der Vernunft, um ste. zu überzeugen: durch Gesetze mit dem Willen, um ihn zu unterwerfen. Das Volk ist gar nicht fähig, solche Maximen zu verstehen. Will man es aufklären: so muß dieses durch Bücher, und nicht durch abstrakte Bekanntmachungen geschehen.

herr de gandine. Wir wollen uns nicht mit abstraften Ideen beschäftigen; wir wollen uns huten, Grundfage auseinanderzusepen, die im Grunde mahr, fehr scharffinnig ausgedrückt, aber für jeso unnüße find. Laffen Sie uns Gemeinfinn genug haben, um einzusehen, daß wir unsere Laufbahn nicht zu fehr aus= dehnen dürfen, wenn wir zum Ziele gelangen wollen. Weit davon entfernt, bis auf den Ursprung aller Gesellschaft zurückzugehen, wollen wir biejenige Gesellschaft verbessern, in welcher wir uns befin= Lassen wir den Maturmenschen, und beschäftis gen wir uns mit dem Schickfale bes zivilisirten Menschen. Ohne zu untersuchen, was wir gewesen find, oder was wir noch find: laffen Sie uns bestimmen, was wir senn sollen. Mit der Theorie durfen wir uns jeso nicht beschäftigen. Locke, Cum= berland, Smith, hume, Rouffeau, haben dar= über alles gesagt, was sich sagen läßt: wir haben es jeho blos mit der Praxis zu thun. Wir bekümmern uns nicht um Regierungsform überhaupt, sondern um unsere Regierungsform. Unstreitig ist der Mensch von Ratur frei: das dürfen wir ihm aber nicht bekannt machen, fondern wir maffen es dahin bringen, daß er es sey. Ein Geset, welches die Verhaftbriefe, diese Werkzeuge der Tyrannei, welche für uns eben das find, was der seidene Strick in Affien ift, aufheben wird: ein folches Geset wird zum öffentlichen Glade mehr beitragen, als alle Maximen und alle schönen

. 1

Den Tyrann, welcher im Stande mare Einleitungen. fünftig die Gesetze unter die Füße zu treten, wird auch eine eitle Befanntmachung der Rechte nicht zurückhals ten, und für die Rachwelt wird das Gefet felbst mehr ju unferem Bortheile beweisen, als die Borrede bef felben. In der That, wenn wir flug handeln wollen, fo muffen wir jebo nicht Zeit verlieren, fondern Zeit ju gewinnen fuchen. Wenn wir flug fenn wollen, fo durfen wir nicht den raifonnirenden Frankreichern eine ungeheure Laufbahn von Streitigkeiten, Meinungen und Rommentaren eröffnen. Das achtzehnte Jahr= hundert hat Wiffenschaften und Kunfte aufgeklart, aber es hat für die Gefetgebung noch nichts gethan: jebo ist die Zeit da, dieselbe zu schaffen. Laßt das Gefet furt und gedrangt fenn, damit es in das Gedachtniß aller, felbst unserer Rinder, sich einpräge; laßt es einfach fenn, damit es jedermann verstehe. Behalten wir für uns das Studium der Grundfage, die Grundlagen unferer Arbeit, und laffen wir das Volf die Früchte derfelben einerndten. Go verbirgt fich in der Erde das große Fundament eines Pallastes, und das Auge des Bolks genießt nur den Anblick des Ganzen und die Majestat des Gebaudes. Eilen wir dieses Gebau= de aufzuführen, und moge es der Betrachtung des Weisen, und der Unschauung der Nachwelt würdig fenn!

Herr Dupont. Wem sollen wir Gesetze geben, wenn wir so lange warten bis der Geist der Unabhans gigkeit sich aller Semüther bemächtigt, und alle Bande des gesellschaftlichen Vertrags zerrissen hat? Lassen Sie uns den Ruhm Gutes zu thun, der Eitelkeit bewuns dert zu werden, vorziehen.

Am vierten August beschloß die Nationalversamms lung, daß eine Bekanntmachung der Nechte nothe wendig sen.

Nachdem die metaphyfischen Diskuffionen lange Zeit in der Versammlung gedauert hatten, andert fich auf einmal die Scene. Diese metaphysische, diese moralische, diese langsam überlegende Berfammlung, verwandelt fich ploglich in die allerunüberlegtefte, gedankenloseste, ungerechteste Versammlung, die noch je vorhanden gewesen ift. Während der Zeit, da fie über die Rechte des Bürgers fich berathschlagt, beraubt fie den angesehensten, reichsten, und, wegen der dem Vaterlande geleisteten Dienste, vorzüglichsten Theil der Nation, nicht nur aller feiner Borrechte, sondern fo= gar feines Eigenthums, und wirft, mit einem unbefonnenen, heftigen Gifer, in einer Racht, das Gebaus de vieler Jahrhunderte um. Und nachdem die Berfammlung diese große That ausgeführt, nachdem sie, durch ein neues auffallendes Beispiel, bewiesen hat, daß die Volksregierung weit ungerechter ift, weit des spotischer verfährt, als der monarchische Despotismus, halt sie sich felbst eine Lobrede, und freut sich, ihre über fich erhabenen Mitburger bis zu fich herabgefest zu haben, eben so, wie sich Kinder freuen, wenn sie ih= ren Spielgesellen heimlich das Spielzeug wegnehmen können, um dessen Besitz sie dieselben schon lange beneidet hatten. Die Vorrechte des Adels, welche auf= gehoben wurden, waren zwar ungerecht und brückend; sie beruhten, so wie das ganze Feudalsystem in Frankreich, auf Anmaßungen und auf Usurpationen im mitt= leren Zeitalter, nicht auf angestammten oder angeerbten Mechten. Das ganze Feudalsystem mußte umgewors fen werden, wenn Frankreich frei und glücklich werden follte; nur hatte eine solche Umwerfung langfam, bes dachtlich, und mit Schonung für die gegenwartigen Besiter, aber ohne Rucksicht auf ihre Nachkommen, geschehen muffen; denn selbst um frei zu werden, darf man nicht ungerecht feyn.

- Junih

Diese merkwürdige Sipung, welche in der Ge= schichte von Frankreich, sowohl als in der Geschichte des menschlichen Bergens, Epoche machen wird, dauers te von acht Uhr des Abends bis um zwei Uhr des Mor= Es war die Nacht des vierten Augusts. Die gens. Nationalversammlung hatte vor ihren Augen das Ge= malde aller der Greuel, welche im Konigreiche, von eis nem Ende gum andern, vorgiengen, und man hatte vorgeschlagen, durch eine Proklamation, dem Laufe dieser schrecklichen Unordnungen, welche eine Folge der Gefetlosigfeit waren, Einhalt zu thun. Target las einen Plan zu einer folchen Proflamas tion vor, als der Vikomte von Roailles aufstand, und behauptete: die Ruhe unter dem Bolfe konnte nicht eher hergestellt werden, als bis man durch Thatfachen würde bewiesen haben, daß man wirklich etwas für daffelbe zu thun gesonnen sen. Er schlug demzu= folge vor, das Feudalsystem ganz aufzuheben. Worte wirkten auf die Versammlung wie ein elektri= scher Schlag. In großmathiger Schwarmerei erhob fich dieselbe über alle Berechnungen, und über alles Der Adel und die Geiftlichkeit stritten Nachdenken. fich, wechselsweise, um das Verdienst größerer Auf-So schnell man nur sprechen konnte, fo opferungen. schnell vernichtete man auch, ohne Unterschied, Rechte und Usurpationen; die Prärogativen der Tyrannei und die Prärggativen der Ehre. In fünf Stunden war das Werk von zehn Jahrhunderten über ben Saus fen geworfen. Alle Vorschläge wurden, ohne Debat= ten, ohne Untersuchung, ohne Stimmensammlung, durch Afflamation angenommen. Man fing da= mit an, die Vorrechte des Adels, in Rücksicht auf Bezahlung der Abgaben, ju vernichten; dann hob man alle Feudalrechte, Frohndienste, perfonliche Dienst=

barkeiten, Abgaben, Zehenten, Jagdgerechtigkeiten, Kischgerechtigkeiten, alle Vorrechte der Provinzen, und die Vorrechte bes geistlichen Standes auf. Der Larm war unbeschreiblich groß. Die Nationalversammlung glich einem betrunkenen Saufen, und die Rlugheit und Maßigung, mit ber man allemal eine wichtige Beranderung, felbft vom Bofen jum Guten, vornehmen muß, wurden gang aus den Augen gesett. herr Dupont machte, zwischen dem garm, eine Bemerfung, auf die man nicht einmal horte. Nachdem man schon das große Werk der Staatsumwerfung gang ges endigt zu haben glaubte, ftand noch der Graf von Dis rien auf: "Ich verlange" rief er, "wie Katull, auch meinen Sperling darzubieten. Die Taubenhäuser "der adelichen Gater find dem Ackerbaue schädlich; ich "opfere dem Staate die meinigen auf.» Che noch die Versammlung auseinander gieng, schlug der Erzbischof von Paris vor, am folgenden Tage, ein feierliches Te Deum, in der koniglichen Rapelle, zu fingen. Dies fer Vorschlag wurde durch Akklamation genehmigt. Dann schlug der herzog von Liancourt vor, eine Medaille schlagen zu lassen, um das Andenken diefer merkwürdigen Nacht zu verewigen; und Lally Tolendal, um die Versammlung aus ihrem Enthusiasmus wiederum gur gefunden Bernunft guruckzuführen, schlug vor: Ludwig dem Sechszehnten den Titel des Wiederherstellers der Freiheit Frankreichs gu geben ..

Als die, in dieser Nacht gefaßten Beschlüsse, zu Paris bekannt wurden, waren die Urtheile sehr verschieden. Von dem Volke wurden dieselben mit einem lauten Jubelgeschrei aufgenommen. Aber die Vernünftigen, selbst unter den Patrioten, hörten die Nachricht mit Unwillen. »Was für ein Recht» so fragten sie» was

für ein Recht hatten die Abgefandten bes Adels und der Geistlichkeit, die Vorrechte und das Eigenthum der beiden ersten Stande des Reichs einer verächtlichen Popularität aufzuopfern? Was für ein Verdienst liegt in einer folden Großmuth, welche wegschenft, was ihr nicht zugehört? Wie konnten die so bebachtlichen Stellvertreter der frangofischen Nation, welche neun= zehn Situngen über der Frage zubrachten, ob sie eine Erflarung der Rechte des Menschen bekannt machen follten oder nicht, nun auf einmal, in Einer Nacht, das ganze Reich und die ganze politische Einrichtung Frankreichs über den Saufen werfen, und, ohne sich einen Augenblick zu bedenken, zwanzig neue Gefețe machen, welche so vielen Taufenden Stand und Gis genthum rauben? Ift es nicht deutlich genug, daß diese, mit so vielem garm, ohne vorhergegangene Ue= berlegung, ohne Nachdenken gefaßten Beschlaffe, mehr eine Kolge des Freiheitsrausches, als das Werk einer weisen Versammlung von Gesetzgebern sind?» Go sprachen die vernünftigen Patrioten. Das Bolf bin= gegen, welches nun auf einmal von allen Banden ber Kendalregierung sich befreit fahe, machte von der ihm gefchenften Freiheit mit eben dem Enthusiasmus Ges brauch, mit welchem man sie ihm geschenft hatte. Das Korn war reif, und man wollte eben die Erndte anfangen, als zu Paris diese Beschlusse bekannt gemacht Da nun, durch einen diefer Beschluffe, alle Jagdgerechtigfeit aufgehoben war, und folglich die Jagd jedem frei gegeben wurde: fo machten, noch an demselbigen Tage, und in der darauf folgenden Racht, eine unglaubliche Menge Müßigganger von diefer Er= laubniß Gebrauch. Sie liefen herum, und vertilgten alle Haasen, Rebhühner, Kaninichen, Birsche und Rehe. Ein Augenzeuge versichert: er habe des Nachts,

in der Nachbarschaft von Paris, mehr als vierhundert Flintenschüsse in Einer Stunde gehört a). Zuweilen geschah es auch, daß, in der Finsterniß, einer dieser Jäger den andern traf. Die zum Schneiden reise Erndte war dahin; sie lag zertreten auf den Feldern, und, wie la Fontaine sagt:

- - les chiens et les gens

Firent plus de dégat dans une heure de tems,

Que n'en auroient fait en cent ans

Tous les lièvres de la province.

Nur allein die Walder und die Besitzungen des Herzogs von Orleans wurden verschont; sonft feine, felbst die Besitzungen des Konigs und seiner Bruder nicht. Man jagte, nicht um des Vergnügens der Jagd willen, sondern bloß allein um die neu erlangte Freiheit zu versuchen, und um das kindische Vergnis gen zu zerstoren in vollem Maaße ausüben zu ton= Alm 5ten September, horte ber Ronig, als er sich auf der Jagd befand, im Walde, ganz nahe bei ihm, verschiedene Schuffe fallen. Er wandte fich zu feinen Begleitern, und fragte: "Wo bin ich .. ? — In Ihrem Lande, Sire. — "Ich will wissen, ob wich mich auf meinen eigenen Domainen, oder auf » den Gutern eines meiner Unterthanen befinde »? -Sire, Eure Majestat befindet sich auf Ihren eigenen Domainen. — »Dann geht hin, und fagt diesen » Leuten, ich jage nicht auf ihren Gatern, aber fie » sollen auch nicht auf den meinigen jagen. Macht »ihnen deutlich, daß die Jagd zwar frei ist, aber daß vieder nur auf seinen eigenen Gutern jagen darf b)».

a) Histoire de France pendant trois mois. p. 138.

b) En ce cas - là, dites à ces gens, que je ne chasse par sur leurs terres, et qu'ils ne viennent pas chasser sur

Coul-

Die Geschichte bes frangofischen Adels ift folgende. Wor Cafars Zeiten waren die Gallier ein freies, un= unterjochtes Volk, bei welchem fein Unterschied ber Cafar eroberte Gallien, aber Stånde Statt fand. Zwar nahmen fie Sitten und Die Gallier blieben frei. Gewohnheiten der Romer, ihrer Ueberwinder, an, übrigens aber genoffen fie einer volligen Freiheit, und jeder Gallier hatte das Necht, zu Nom, auf alle re= ligiofe, Civil = und Militairstellen Unspruch zu machen; fogar auf den Thron, auf die Stelle eines Cafars. Mehr als einmal hat ein Gallier das Diadem und den kaiferlichen Purpur getragen. Titus Untoninus, Geptimius Severus, Carafalla, Carus, Avitus, waren Die von den Romern eroberten Bolferschaf= Gallier. ten waren zwar den Romern unterthan, aber fie was ren nicht romische Stlaven. Die Momer hatten feine anderen Sklaven als Kriegsgefangene und Verbrecher. So blieben die Gallier eine freie Nation, unter welther alle Staatsburger gleiche Rechte genoffen, und unter welcher fein Unterschied der Stande Statt fand, bis die Franken in Frankreich einfielen. Diefe Franfen waren ebenfalls ein freies Bolf. Gie famen aus den deutschen Waldern, fannten feinen Unterschied der Stande, waren alle unter fich gleich, und hatten feine andere Sklaven als ihre Kriegsgefangene. Beit, ba die Franken in Gallien einfielen, maren die Gallier schon lange ber romischen Berrschaft mude. Ihr Land hatte weder Friede noch Ruhe; es wurde unaufhörlich, durch burgerliche Triege, und durch die Streitigkeiten der verschiedenen Pratendenten gum fais ferlichen Throne, verheert. Wenn die romischen Le=

les miennes. Expliquez leurs, que la chasse est libre, mais qu'il faut que chacun chasse chez soi.

.

gionen das land nicht durch burgerliche Kriege verwusteten: so verließen sie dasselbe, und dann war es den Verheerungen der einfallenden deutschen Bolkerschaf= ten ausgesett. Aus allen diesen Grauden wanschten die Gallier von der romischen Herrschaft frei zu fenn. Sobald demnach die Franken in ihr Land einfielen, vereinigten fie fich mit denfelben, und suchten, mit ihnen gemeinschaftlich, die Romer zu vertreiben. anderer Grund kam noch hinzu. Die christliche Reli= gion war schon damals in verschiedene Seften getheilt, und diese Seften verfolgten sich untereinander (wie sie von jeher gethan haben) auf das grausamste. Die herrschende Sefte war der Arianismus. herrschte in Spanien, in Italien und im morgenlan= dischen Reiche, war aber noch nicht bis nach Gallien gekommen. Die gallischen Bischofe, welche sich weit mehr vor dem Arianismus der Romer, als vor dem Seidenthume der Franken fürchteten, munterten bas Volk auf, sich den Franken nicht zu widersetzen, son= dern ihnen vielmehr gegen die Romer beizustehen. Auf diese Weise wurden die Romer aus Gallien ver= Chlodowig und seine Franken nahmen die christliche Religion an, und bald machten die Franken mit den Galliern, durch die genaueste Bermischung, nur Ein freies und unabhängiges Volf aus, unter welchem gar kein Unterschied der Stande Statt fand. Die Gallier behielten alle die Ländereien, welche sie vorher besessen hatten, und die Franken bemächtigten fich der gandereien und Gater, welche vorher im Befite der nunmehr vertriebenen Romer gewesen waren. Diese, den Franken zugehörigen gandereien, hießen Salische Guter, weil sie nach dem Galischen Ge= fete verwaltet wurden, welches nicht erlaubte, daß sie auf den Weiberstamm übergiengen. Die Guter der Gallier

Gallier erbten fich hingegen nach bem romischen Ge= fete fort, welches die Gallier, auch nach Bertreibung der Romer noch beibehielten, und welches erlaubte, daß die Gater auch auf den Weiberstamm übergeben Uebrigens waren sich alle Staatsburger, fonnten. Franken und Gallier, einander gleich, und die Ges burt gab feinem vor dem andern einen Borgug. Gflas ven oder Leibeigene gab es zwar in der Folge in Franks reich, wie aus einer Verordnung Karls des Großen erhellt, welcher, im Jahre 796, durch einen Parla= mentsschluß, zu lachen, ben Bischofen verbot, fei= nen Leibeigenen zu konfakriren: aber biese Leibeigenen waren weder Franken noch Gallier. Es waren die Nachkömmlinge der Kriegsgefangenen, welche Chlodos wig und feine Nachfolger, Karl Martel, und Karl der Große felbft, in den Rriegen mit den Gothen, Burgundern, hunnen, Sarazenen, Sachsen, und andern Bolferschaften, gemacht hatten. Die Kran= fen hatten in ihrem Lande die Gewohnheit, fich jähre lich einmal, im Marze, auf freiem Felde zu versam= meln, und dafeloft über Rrieg und Frieden fich zu bes rathschlagen. Diese Versammlungen fetten fie nun auch in Gallien, mit den Galliern vermischt fort, und berathschlagten sich über Gesete, Auflagen und andere Staatsangelegenheiten. Die Felder, auf welchen Diese Volksversammlungen im Marze gehalten wurden, ers hielten den Namen Margfelder (champs de Mars). Außer diesen Volksversammlungen im Marze, gab es noch von Chlodowigs Zeiten an, Gerichtshofe, welche in Civil = und Kriminalfachen, ohne weitern Appel, urtheilten. Dieses Gericht hielt feine Sigungen im Pallaste der Könige; alle Mitglieder wurden willführs lich von dem Könige ernannt; und in der Folge erhielt es den Namen Parlament. Das Parlament be-

4.11

stand aus den sogenannten Pfalzgrafen (comtes du Palais), welche der Ronig willführlich unter feinen Unterthanen wählte, und die auch Proceres genannt wurden, und aus den Gelehrten, welche Doctores Legum hießen. Die französischen Parlamenter waren demzufolge, nicht, wie das englandische Parlament, die Stellvertreter der Nation; sie waren feine Land= flande, keine Fortsehung der Volksversammlungen im Marz; sondern bloße Gerichtshofe, deren Mitglieder der König, und er allein, nach Willführ und ohne Unterschied, unter allen seinen Unterthanen auswählte. Das Parlament reifte mit dem Sofe in dem Reiche herum, und, fobald sich ber hof für beständig zu Da= ris niederließ, gaben die Konige jeder Proving ihr eige= mes Parlament. Alle Parlamenter in Frankreich find, won den Ronigen errichtete Gerichtshofe, deren Stel-Ien von Personen besetzt wurden, auf welcher Wahl das Volk nicht den allerentferntesten Einfluß hatte, und welche demzufolge auch nicht die Stellvertreter des Polfes, soudern die Stellvertreter des Konigs waren, der die gesetzgebende und die ausübende Gewalt in fei= mer Person vereinigte. Chlodowig, der Ueberwinder der Romer in Gallien, war der neuen Religion, welche er angenommen hatte, fehr ergeben; er hatte große Chrfurcht vor dem heiligen Remigius, und vor andern gallischen Bischöfen. Er bat daher auch diese, mit der übrigen Geiftlichkeit, an den Nationalversammlungen auf dem Marzfelde Theil zu nehmen. Sie kament da= hin, mit allem dem llebergewichte, welches die Reli= gion ihren Stellvertretern, über unwiffende und aber= glaubische Bolfer giebt, und mit allem dem Einflusse, welchen ein, durch Nachdenken und Lekture gebildeter Beift, über rohe und ungebildete Rrieger und Goldaten nothwendig haben muß; daher die große Gewalt 

der Geistlichen in Frankreich, von den altesten Zeiten her. Die Geistlichen nahmen in diesen Nationalversfammlungen sogleich die erste Stelle ein, und die ansdächtige Frömmigkeit jener Zeiten dachte nicht daran, ihnen dieses Vorrecht streitig zu machen; daher hieß der geistliche Stand, von jeher, der erste Stand. Die Nationalversammlungen auf dem Märzselde wurden auch Parlamenter genannt; obgleich, wie schon gezeigt worden ist, die königlichen Parlamenter, welche bis auf die neuesten Zeiten geblieben sind, mit diesem Volksparlamente gar nichts gemein hatten.

Unter den frankischen Königen waren demzufolge zwei Stande im Staat, der geifiliche Stand und das Volk; aber, welches wohl zu merken ift, nur Eine Rafte, nur Gin Geblut; denn das Anschen der Geift= lichen war, wie das Ansehen der übrigen königlichen Offizire, perfonlich, nicht erblich. Sie kamen alle aus dem Volke, und das Ansehen, welches sie erhiel= ten, hatten fie dem Amte, welches fie befleideten, nicht ihrer Person, oder ihrer Geburt, zu verdanken. Damals gab es noch keinen Abel a). Die Berzoge, Grafen, und die sogenannten Maires bu Palais, waren damals Personen, welche ansehnliche Stellen am Sofe und im Militair bekleideten, aber das Anse= hen war personlich, nicht erblich. Sie waren die Ersten im Bolke, aber sie gehörten doch immer noch zu dem Volke. Die Konige wählten sie nach Gutdunken aus dem Volke, und es gab damals in Frankreich

D 2

p. 485. Man vergleiche auch, was der Abbe Dubos, und ein Ungenannter, im Jahre 1788, hierüber gesagt haben. Dem vortrefflichen Ungenannten bin ich in dies ser Geschichte vorzüglich gesolgt.

nicht ein einziges Individuum, welches nicht, durch Talente und Sapferkeit, zu den ersten Stellen im Staate hatte gelangen konnen. Sogar im Jahr 1560 sagte der Kanzler de l'Hopital, in der Un= rede, welche er an die versammelten Reichsstände hielt: Es gebe Riemand im dritten Stande, ber nicht zu den ersten Stellen in der Kirche, im Civilstande und im Militair gelangen konne a). Diefer große Mann war selbst ein Beweis für das, was er sagte, denn er war aus dem Bürgerstande. Der President Benaut fagt: »Die Gallier und die Frankreicher hatten das » Recht, zu allen Stellen im Staate und im Mikitaire » zu gelangen, ihre Herkunft mochte senn, welche sie Und bald nachher fagt er, indem er mwollte b) ». Matharel citirt: »Die Konstitution des Königreichs » Frankreich ist so vortrefflich, daß sie auch die, in »dem niedrigften Stande geborenen Burger des Staates, von den allerhöchsten Ehrenstellen weder jemals mausgeschlossen hat, noch jemals ausschließen wird ".

Die persönliche Gleichheit aller Staatsbürger in Frankreich wurde zuerst aufgehoben, als, unter den letzen Königen der ersten Linie, die Maires du Paslais sich die Schwäche und die Unthätigkeit dieser Fürsten zu Nuße machten, sich ihre Stellen erblich zueigneten, dieselben auf ihre Kinder übertrugen, und alle übrigen Stellen mit ihren Kreaturen und Protesgirten besetzten. Aus dieser Usurpation entstand alls mählig der französische Adel, und das Keich wurde aus einer Monarchie in eine Aristofratie verwandelt. Die Macht dieser neu entstandenen Aristofraten wurde

4.01

a) De la Popelinière Histoire de France. T. I. 1. 8.

b) Histoire de France par le Président Hénaut, remarques particulières, premier volume. p. 117.

bald fehr groß. Gie fehten Childerich den Drit= ten, den letten Merovingischen Konig, ab, und er= hoben auf den Thron den König Pipin, den Sohn Karl Martels, und den Bafer Karls des Großen. Die Verdienste des Karl Martels, welcher Frank= reich und ganz Europa vor dem Einbruche der Garas zenen und vor dem Joche der Mahomedaner beschützte; die thatige Rraft seines Sohns Pipin; der Seldenmuth, die Siege, die Eroberungen, der Ruhm und alle erhabenen Eigenschaften Karls des Großen; hielten die Revolution noch auf: aber unter Ludwig, dem Schwachen brach dieselbe aus. Dieser uns glückliche und schwache Monarch, wurde, von seinen eigenen Gohnen und von den Großes feines Sofes, bald abgesett, bald wiederum auf den Thron erhoben, und dadurch gewöhnten sich die Großen an Aufruhr und an Unruhen. Karl der Kahle, und die übri= gen Nachfolger Ludwigs, waren alle schwach oder uns glucklich; sie ließen sich die Macht aus den Sanden reißen; der Adel befestigte fich immer mehr und mehr; das Feudalsystem wurde gegründet; und die Regie= rungsform Frankreichs war, bis auf die neuesten Zei= ten, dem Namen nach eine Monarchie, in der That aber eine Ariffofratie.

Das Feudalspstem nahm dem Könige seine Macht und sein Unsehen, ließ ihm nur den Schatten derselben, und die Ration wurde durch dieses System in die traurigste Sklaverei gestürzt. Einige Wenige erhoben sich, um die große Menge desto tieser erniedrigen zu können. Sie erhoben sich über diesenigen, welche mit ihnen aus Einem Geblüte abstammten, mit ihnen einerlei Ursprung hatten. In den ersten Zeiten des Reiches waren, wie oben gezeigt worden ist, alle Staatsbürger von Geburt gleich; die Rönige

beforten Civila und Militairftellen nach Billführ, und gaben fle Denjenigen, welche fie derfelben für murbig hietremm Diese Stollen waren nicht erblich, und mahs rend der dreihunderte Rahren, in welchen die er fte Liste auf dem Throne faß, gab es in Frankreich fein nem er blichen Abel; das Salische Gesetz erkannte femel Adel: Aber unter der zweiten Linie entstand eine neue Art von Eigenthum, unter dem Namen eines Lehen, und eine neue Rafte erhob fich mitten aus ber Ration, und über dieselbe. Die Bergoge, oberidie Befehlshaber der Provinzen; die Grafen, oder die Befehlshaber der Städte, und andere Unterbeamtete mächten sich die Schwäche des königlichen Ausehens zu Ruge, und behielten die, ihnen von dem Konigerans vertrauten Stellen, in ihren Saufern erblich. Durch Usurpation behielten sie die Landereien und die Guter eigenthümlich, welche ihnen bloß allein zu verwalten waren anvertraut worden. Run entstand ber Abels es entstanden herren und Unterthanen; Lehnsherz ren und Vafallen a). Freigeborene Burger bes Staates waren nunmehr in Stlaven, in Knechte und in Leibeigene verwandelt, und die herren nahmen-fich unmehr Rechte über ihre Unterthanen heraus, welche den Menschen bis unter das Thier erniedrigten, wie B. die sogenannte main morte, das abscheuliche droit de cuissage, und andere ahnliche Rechteun So tief war die Menschheit noch nie gesunken mals in dem Zeitalter, wo diese Rechte ausgeübt murden. Die Mation fann, in einem monarchischen Staate, nienfals genug barüber wachen, daß in das konigliche Ansehen keine Eingriffe geschehen. Erlaubt fie folche Eingviffe: so geht sie der Aristokvatie, dem drückendsten Despatismus ju; ein Despotismus, bernfo muereräglich de la contra del la contra de la contra del la con

a) Histoire de France par le Président Hénaut, p. 117. 118.

Jahrhunderfe in Dannemark gefchah, fich lieber freis willig bem Monarchen unbedingt unterwerfen wird, um nur von einem fo schweren Joche befreit zu werden.

In diefem Buftande befand fich die frangofifthe Ras tion, als die Rarolingifche Linie, in der Berfon guds wige bes Runften, ausffarb, und als Sugo Capet, der erfte Ronig ber britten Linie, ben Thron bestieg. Die Konige Diefer Linie fuchten fich allmablig das pertorene Unfehen wieder ju verschaffen; fie nahmen alls mablich ben Lehnsherren ihre Gewalt, und machten Die Leibeigenen frei. Franfreich war bamals in bem Buffande, in welchem noch vor furgem Pohlen und jeto Ungarn fich befindet; aber burch die unaufhorlie chen Bemubungen ber Ronige ber jettregierenden Lie nie, murden die Unterthanen, von dem Joche, wels des fie bruckte, immer mehr und mehr befreit, und im Jahr 1303, unter Philipp dem Schonen, murbe bas Bolf, unter ben Ramen bes britten. Standes, jum erffenmal gu ber Berfammlung der Reichsftande zugelaffen; ein Borrecht, welches baffelbe, feit Diefer Beit, beffandig behalten bat. Diefes ift die furge Gefchichte ber Entftehung bes Moels und bes Fendalfpfiems in Frankreich. frangofifche Abel hat, in ber Folge, bem Staate große und wichtige Dienfte geleiftet, aber er har, beffen ungeachtet, immer fortgefahren, fich als eine eigene, befondere und beffere Rafte angufeben, und fein Geblut fur beffer ju halten, als das burgerliche Ges blut. Er hat fich, aus diefem ungereimten Borurtheile, welches nicht nur ber gefunden Bernunft und ber Bes fchichte, fondern auch der Religion felbft widerfpricht, welche uns lehrt, daß wir alle, adelich oder nicht, von Einem gemeinschaftlichen Bater und von Giner gemeinschaftlichen Mutter abstammen; er hat fich, aus



waren anfänglich gemeine Matrofen gewefen; ber Abmiral Denbow | ju ben Beiten ber Koniginn Unna, war ein Matrofen gewefen ; ber Ilomiral Baufe, wels der im Rabr 1756 fo wichtige Giege über die Rranfreis der davon trug, war ju London im Rundlingshofvitale erwaen worden; Dengifoff, unter Beter bem Grogen, war der Gobn eines Vaffetenbeckers : die große Ra= tharing Alexiowna, die Gemabling Beters bes Großen, war eine gemeine Dienfimagd gewefen; ber Rangler de l'Sopital, Fabert, Catinat, Daus ban, Die Medicis, Rempenfeld, Duquesne, Renau, Jean Bart, Duguat Trouin, Frant. lin, Bashington, und fo viele andere, große und berühmte Staatsmanner, waren von burgerlicher Bertunft. Geburt fann alfo nicht ju Ehrenftellen im Staate unfahig machen, wenn nicht der Staat felbft darunter leiden foll! Die viele große Generale und Momirale von burgerlicher Berfunft hat nicht Rugland gehabt! Die Abelichen muffen allemal ben Borgug vor ben Burgerlichen baben; Diefes ift billig! aber niemals durfen fie bas ausschließende Recht haben, fonft verwandelt fich der Staat in eine Arifiofratie, und Die tonialiche Macht wird ein bloger Schatten ohne Rorver. aulls bie Nachricht von den Beschluffen des vierten Maufts in Baris anfam, war die Freude fehr groß; es war ein mahrer Freudenranfch. Man fprach mit Enthustasmus von ben Mitgliedern ber Nationalverfammilung; man nannte fie die Bater des Baters landes. Befannte und Unbefannte, Die fich auf der Strafe antrafen, umarmten einander und munichten fich Glud. "Dego find wir frei », rief man fich ju, und nummehr wird über Franfreich eine gan; andere "Sonne fcheinen "! Co großes Butrauen auch Die Ration in Die Beishelt ber Rationalversammlung feste: so hatte sie bennoch eine so unerwartete Wohke that so schnell nicht von derselben zu erwarten gehofft. Brüderliche Liebe und Freude war auf allen Gesichtern zu lesen; aber noch an demselbigen Tage gieng diese Freude, durch einen unerwarteten Vorfall, auß Neue in Furcht und Unruhe über.

Um funften August, des Morgens um neun Uhr, fuhr ein beladenes Boot, von drei Mann geführt, die Einige Borübergehende fragten: Seine herunter. womit das Boot geladen fen? Die Manner antwors "Mit Schiefpulver, aus dem Zeughaufe ». Sogleich wurde das Fahrzeug aufgehalten, und in furger Zeit verbreitete fich, durch alle Quartiere der Stadt, die schreckliche Rachricht, die Kontrerevolution habe schon angefangen, und alles Pulver aus dem Arfenale werde weggeführt. Die Schiffleute wurden nach dem Rathhause gebracht und verhört. herr Las voifier, welcher die Aufficht über das Arfenal hatte, mußte erscheinen, und wurde ausgefragt. Er übergab, ju feiner Bertheidigung, den, von dem Mars auis de la Galle unterschriebenen Befehl, zufolge welches er das Pulver ausgeliefert hatte. Der Saal des Nathhauses und der Greveplat waren beide mit einer ungeheuren Menge Menschen angefüllt, welche larm ten und tobten, und den Kopf des herrn Lavoisser verlangten. Einige behaupteten, der Marquis de la Salle habe die Unterschrift des Herrn de la Fanette nachgemacht; andere fagten, herr kavoisier habe eine falsche Unterschrift des Marquis de la Salle unterge= schoben. Larm und Unruhe unter dem Volke waren unbeschreiblich groß. herr Lavoisier gab eine Erfla= rung über die Bestimmung dieses Schiefpulvers. Es sen, sagte er, schlechtes Pulver, welches zwar brenne, aber nicht weit trage, und überhaupt keine Kraft habe.

Es würde für die Reger auf ber Ruffe von Guinea verfertigt, und die Sklavenhandler pflegten allemal von biesem Pulver mitzunehmen. Er habe, auf Berlangen, und nach erhaltener Erlaubnif, dieses Schießs pulver, welches ohnehin für die Stadt Paris von kei= nem Rugen seyn konne, nach Essonne gesandt, um es gegen gutes und brauchbares Schießpulver umzu= In den Kunstausdrücken pflege man das tauschen. gute Schießpulver: Poudre de guerre a) ju nens nen; dieses hingegen beiße, weil es fur ben Sklaven= handel (traite des Negres) bestimmt sen: Poudre de traite b). »Ja! Ja! rief der Haufe, de la poudre de traitre c) ». Das Volk war mit dieser Erklarung nicht zufrieden, sondern verlangte den Kopf des herrn Dieser konnte sich, nur mit der größten Lavoisier. Muhe, und nur durch Sulfe einiger Freunde, der Wuth des Pobels entziehen. Er begab sich nach dem Palais Royal, zu einem feiner Freunde, bei welchem er sich versteckt hielt; und noch nicht lange war er da, als der Pobel einen Ropf, auf eine Stange gesteckt, im Garten des Palais Royal herr nitrug, und dabei ausrief: Dieß ist der Kopf des herrn Lavoister! Dieß ist der "Ropf des herrn kavoisier». herr kavoisier pflegt diese Geschichte selbst zu erzählen, und noch jeto kann er nicht ohne Schrecken an die gefährliche Lage zurück denken, in welcher er sich damals befand.

Am sechsten August versammelte sich der Pobel abermals, und suchte den Marquis de la Salle in seinem Hause auf, um ihn als einen Verräther hin= zurichten. Er war nicht zu sinden, und nunmehr zog

-019/6

a) Schiefpulver für den Rrieg bestimmt.

b) Schiefpulver für den Stlavenhandel bestimmt.

e) Schiefpulver zur Verratherei bestimmt.

der Saufe nach dem Greveplage und nach dem Rathhaufe. Gegen feche Uhr des Abends verlangten mehr als achtzigtausend, auf dem Greveplate versammelte Menschen, mit wilden Mordgeschrei, den Ropf des ienigen Mannes, der fich, durch feinen Seldenmuth, am vierzehnten Julius so fehr ausgezeichnet hatte. Der Abbel behauptete: de la Salle sen auf dem Rathhause versteckt. Die Schranken vor dem Rathhause wurden eingerissen; die Wache ward über den Baufen gewors fen; der wuthende Pobel drang in den Gaal; und verlangte, von dem Bürgerrathe, schäumend vor Buth, den Kopf des Marquis de la Salle. La Fayette erschien. Er hatte schon die gehörigen Anstalten getrofs fen, um die Ruhe wieder herzustellen, und nun feste er fich ganz kaltblutig unter die Rathsherren, horte die Beschwerden des Volks geduldig an, autwortete iedem, machte Schert, und zwang auch biejenigen, welche am wüthendsten waren, zum Lachen. Um das Bolf zufrieden zu stellen, fandte er ein Detaschement von funfzig Mann aus, den Schuldigen aufzusuchen. Damit aber war der Pole nicht zufrieden. » nicht weit von hier »! riefen sie alle, und nun such= ten fie ihn im Saale, in allen Ecfen, fogar unter ben Banken und Stühlen. Sie suchten ihn auch in allen andern Zimmern des Rathhauses, und sogar oben im Thurme. Es murde finfter, und die Gefahr nahm gu. Das wüthende Mordgeschrei erschallte aufs neue von dem Greveplate ber, und im Saale. Der Pobel wollte ein Schlachtopfer, gleichviel welches. konnte deutlich bemerken, daß diejenigen, die im Saale am meiften garm machten, nur mit verstellter Buth so laut schrieen, und dafür bezahlt waren, das Bolk jur Zwietracht und jum Aufruhr aufzuwiegeln a).

a) Dusaulx de l'insurrection Parisienne. p. 249.

Die Nacht war schon angebrochen, und noch hatte der Larm im Saale nicht aufgehört. Endlich fagte la Kanette: Dun ifis genug; Gie find mude, meine • Freunde, und ich kann meine Augen nicht länger of= • fen behalten. Lassen Sie und ruhig nach Sause gehn sund und zu Bette legen. Uebrigens kann ich Ihnen sfagen, daß auf dem Greveplage alles ruhig ift, -und daß weder dafelbst, noch in den benachbarten . Straßen, das Volk sich versammelt hat. Ich schwore -Ihnen zu, Paris war nie ruhiger als gerade jeso. "Gehen wir bann wie gute leute nach Saufe ». Diese Worte des Generals thaten auf die Gemuther der Rathsherren, sowohl als auf die Gemüther der lar= menden Zuschauer, eine unglaublich große Wirfung. Sie waren bestürzt, und blieben ungewiß, ob la Fanette im Ernste oder im Scherze rede. Einige liefen ans Senfter, und horten mit Erstaunen, daß auf dem Gres veplate alles ruhig war, und daß sich, außer der Bache, fein Mensch ruhrte. Diejenigen, auf deren Bulfe und Unterftutung fie fich bei ihrem Mordgeschrei verlaffen hatten, waren auf die unbegreiflichste Weise verschwunden, und, statt ihrer, war der Plat voller Soldaten. Rurg vorher belagerten fie den Burgerrath. und nun fanden fie fich felbst belagert. Bestürzt fan= den sie da, und die Worte erstarben auf ihren Lippen. La Fanette fand noch einmal auf, und hielt an fie eine freundschaftliche Unrede. Sie flatschten ihm Beis fall zu, und verließen den Saal, einer nach bem an= bern. Das Mittel, burch welches la Fanette unvermerft ben Pobel von dem Greveplage entfernt hatte, schien bewundernwürdig, und bewieß die Große feiner militarischen Talente. Es war folgendes. Der Gres veplat war ganz angefüllt, und das Volkverlangte, mit großem Geschrei, den Marquis de la Salle, um ihn

- 1 m Vi

an die Laterne zu hangen. Es wurde finffer und das Geschrei nahm zu. Ein Tagelohner stieg auf den eiser nen Arm, an welchem die berüchtigte Laterne befestigt Er hielt in einer Sand einen neuen Strick und war. in der andern ein brennendes Licht, und erwartete, in dieser Stellung, das Schlachtopfer der Wuth des Vol-So blieb er, langer als drei Viertelfiunden. Indeffen kamen, auf Befehl bes Marquis de la Fayette, die französischen Gardisten, mit vier Kanonen, auf bem Greveplage an, und erklarten: fie hielten dieje= nigen, welche sich erlauben wurden, irgend einem Menschen, wer er auch senn moge, das leben zu neh= men, ehe noch das Gesetz ein Urtheil über ihn gesprochen habe, weder für Staatsburger, noch für Frank= Mit diefer Erklarung brangten fie fich, in reicher. geschlossenen Reihen, durch das Volk, bis in die Mitte des Plages. Bon allen Diffriften kamen, nach und nach, fleine Detaschementer an, welche fich mit ben Gardiffen vereinigten, und mit benfelben ein Quarree formirten, daß sich immer mehr und mehr erweiterte, bis es endlich den gangen Plat einnahm, und " auf diese Weise, nach und nach, ohne irgend jemand zu verlegen, den Pobel aus demfelben herausdrangte.

Schon seit einiger Zeit hatten die rechtschaffenen, patriotischgesinnten Mitglieder der Nationalversamm= lung, mit Unwillen bemerkt, daß einige Mitglieder der Versammlung sehr oft nach Paris reisten, um dasselbst das Volk aufzuwiegeln und den Pöbel in Bewesgung zu seßen. Bei den letten Unruhen zu Paris war Mirabeau vorzüglich geschäftig gewesen. Daher schlug, am ersten August, Herr Regnault de St. Jean D'Angely der Nationalversammlung vor, daß sie, durch ein förmliches Gesetz, allen ihren Mitzgliedern verbieten möchte, in den Versammlungen der

- T-000h

1

Pariser Distrikte zu erscheinen, wenn sie nicht den Ausstrag dazu erhalten hätten, oder von der Nationalverssammlung dahin abgesandt wären. Sogleich stand Mirabeau auf, und behauptete: dieser Borschlag sey eine Anspielung auf ihn, er gehe aber nach den Berssammlungen der Distrikte, bloß allein, um denselben Plane zu der Einrichtung eines Bürgerrathes vorzuslegen a).

Die Zahl ber Zeitschriften, der Journale, der Broschuren und ber Zeitunge und Wochenblatter, wurde, um diefe Zeit, ungeheuer groß. Die meisten darunter waren schlecht, einige mittelmäßig, wenige gut. Unter den heftigen demokratischen Journalen zeichneten fich vorzüglich drei aus. Die Révolutions de Paris, von Brud'homme; die Révolutions de France et de Brabant, von Desmoulins; und der Ami du Peuple, von Marat. Prud'homme war nur Berleger, nicht Verfasser der Révolutions de Paris. Der eigentliche Verfasser dieser Zeitschrift war Lou-Ralot, ein junger, feuriger Mann, acht und zwanzig Jahr alt. Dieser starb im Oftober 1790, und arbeis tete nur bis zu der bosten Nummer. Loustalot war zwar ein heftiger, und zuweilen ein unbesonnener De mofrat; doch blieb er größtentheils bescheiden und maßig, und wurde nur gegen la Fayette ungerecht, von welchem er behauptete: daß ein zweiter General Monk mit der Zeit aus ihm werden wurde. gens war Louftalot ein heller Ropf, ein fehr guter, und zuweilen vortreflicher Schriftsteller. Gein fruber Tod war für Frankreich ein großer Verlust. Das Reich verlor an ihm einen rechtschaffenen Mann, einen wahe ren Patrioten, welcher aufrichtig bas Beste seines Bas

a) Mounier appel. p. 291.

terlandes suchte, und welcher Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten verabscheute.

Marat war ein ganz anderer Mann. Ein rassender Demagoge, ohne Nechtschaffenheit, ohne Menschslichkeit, und ohne Grundsäße. Die Freiheit, welche er predigte, bestand in Nauben und in Morden. Er suchte das Volk auszuwiegeln; aber Alles, was er sagte, war so übertrieben, daß selbst der Pobel ihn verachtete.

Camille Desmoulins (ber vertraute Freund und Gehülfe Mirabeaus) ift ein bemofratischer Schivar= mer, welcher beinahe immer übertrieben, zuweilen aber fehr schon schreibt; welcher in einzelnen Stellen erhaben ift, in andern aber in das Riedrigkomische fallt: ein Mann, beffen gange Belefenheit in der Bi= bel, im Plutarch, und in der romischen Geschichte bes steht, welche Bucher er auch unaufhörlich zitirt. Wenn er beschreibt, so ist er vortrefflich; aber wenn raisonnirt, so beweift er, daß es ihm an richtigem Ber= fande und an Beurtheilungsfraft fehle. Gein Journal war in Frankreich der Probstein der politischen Denkungsart. Ariftokraten rührten daffelbe nicht an; Demofraten verschlangen und bewunderten es; Leute von gemäßigter Denkungkart lafen es, und bedauer= ten ben Berfaffer, welcher, mit farfen Schritten, dem Desmoulins ift noch ein junger Tollhause zugeht. Mann. Er war es, der am 12ten Julius 1789, im Palais Royal, zu dem Volke redete, daffelbe auffor= derte, die Waffen zu ergreifen, und der zuerft die grüne Rokarde auf seinen hut steckte, welche man nachher gegen die blau, weiß und roth gestreifte (die Livree des Hauses Orleans) vertauscht hat.

Ungusts in der Nationalversammlung geschehen war, entzückt,

entzückt, fchilbert Desmoulins biefe berühmte Dacht auf folgende Beife: » Franfreicher! wollt ibr nicht ein eigenes Seft ftiften, jum Undenfen diefer unfterblichen Racht? Diefer Racht, in welcher fo große Dinge, fo fcnell, und gleichfam burch gottliche Eingebung gefcha= ben, und von welcher wir fagen tonnen, daß fie uns eis gentlich aus ber Sflaverei Egyptens erloft babe! Gie rottete die wilden Schweine, die Saafen und all das Gewild aus, welches unfere Saaten verheerte. fchaffte Bebenten, Unnaten und Dispensationen ab; fie nahm Allerander bem Gechsten Die Schluffel des Simmels, und übergab diefelben dem guten Gewiffen. Runftig wird ber Papft feine Abgaben mehr erhalten, wegen unschuldiger Liebkofungen gwifchen Bettern und Bafen. Der ruffige Dheim fann bei feiner jungen Dichte, wenn er Diefelbe beirathet, fchlafen, ohne baß er nothig haben wird, eine Dispenfation fur ihre Jugend gu fuchen. Diefe Dacht gerftorte die Eprannei ber Jufig; fie fchaffte die tauflichen Bedienungen ab: und befreite Frankreich von dem Drucke feiner Barlamenter. Gie nahm uns bie Berichtsbarfeit ber Ebelleute; ben Sterbefall, und die Frohnbienfie; und befreite das land ber Franken von allen Spuren ber Anechtschaft. Diefe Nacht gab den Franfreichern die Rechte des Menfchen wieder, erflarte alle Staatsburger für gleich, und gab jedem von ihnen auf Bedies nungen und auf Ehrenftellen gleichen Unfpruch. entschied, daß burgerliche, geiftliche und militairische Stellen, nicht mehr bem Gelde, ber Geburt, den Brinden, fondern ber Ration und bem Berdienfte gehorten. Diefe Racht nahm ber Madame de Bearn ihre Denfion von 80,000 Livres, welche fle erhielt, weil fle frech genug war, bie Madame du Barn ber toniglichen Familie und dem Sofe vorzustellen. In diefer

D

Nacht verlor Madame Defpremenil ihre Pension, von 20,000 Livres, die sie wegen einer andern Nacht erhalten hatte, in welcher sie bei einem Minister schlief. Diese Nacht schaffte Die Mehrheit der geistlichen Pra= benden ab. Ein Kardinal de Lomedie verlor feine funfundzwanzig, oder dreißig Pfrunden; der Bring von Soubife verlor seine. Pension von 1,500,000 Livres; der Baron von Besenval seine sieben oder acht Gouvernements. Diese Racht machte den Dorfpfarrer Gregoire und den Albe Sienes zu Bischöfen. Sie nahm den Eminenzen ihre rothe Rapp= chen, und gab ihnen dafür die Fischermuße des heiligen Petrus. Gie nahm den Excellenzen, den Durch= lauchten, und den Soheiten, die blauen, rothen und grunen Bander ab. Diese Nacht hob Vorrechte und Zünfte auf. Runmehro kann nach Indien handeln, nunmehr kann einen offenen Laden halten, wer Luft dazu und Vermögen hat. Meifter Schneiber, Meiffer Schuster und Meister Perukenmacher, werden flagen; aber ihre Gesellen werden fich freuen. Diese Racht verjagte die Räufer aus dem Tempel der Juftig. Gerechtigkeit wird kunftig die Rlagen des Armen und des Unterdrückten umsonst anhören. Die Advokaten find verschwunden; diese schädliche Menschenklaffe, welche die Kunst zu reden als Monopol behandelte und ausschließend das Recht besten wollte, alle Prozesse des Königreiches zu führen. Nunmehr kann ieder, welcher Bertrauen auf feine eigenen Krafte hat, und das Zutrauen seiner Klienten besitt, Prozesse füh= ren. herr d'Alembert wird aufgenommen werden, wenn er gleich ein Baffard ift; herr Rouffeau, wenn er auch der Sohn eines Schusters seyn sollte; und Sr. Demofthenes, ob er gleich, in feiner niedrigen Wohnung, kein anständiges Vorzimmer hat.

ge Racht fur Gerichtshofe, fur Schreiber, für Des belle, fur Profuratoren, fur Gefretairs, für Unterfes fretairs, für follicitirende Schonheiten, für Thurftes bet, für Abvokaten, für alle Leute, welche vom Raube lebten! Ungludliche Racht fur alle Blutigel bes Stage tes, für Generalpachtet, fur Soffinge, für Rarbinale, für Ergbifchofe, fur Mebte, für Ranonici, fur Mebtifs finnen, Priores und Subpriores! Gludliche Racht fur taufend ichone, junge Monnen, fur Bernbardines rinnen und Benediftinerinnen, welche nun von ben Bater Rarmelitern und Francisfanern befucht werben burfen! Gludliche Racht fur ben Raufmann, welcher nun Freiheit des Sandels befist; fur den Runftler, beffen Bleiß nunmehr frei und uneingefchranft ift, und ber funftig nicht mehr fur feinen Deifter arbeiten, fonbern fein Brod felbft verdienen wird! Glucfliche Racht für ben gandmann, beffen Gewinn fich jeso gebnfach vermehrt hat, burch bie Aufhebung ber Bebenten und ber Feubalrechte! Glucfliche Macht fur Alle, weil nun ber Weg gur Ehre und ju Bebienungen fur Alle offen fieht; weil nunmehr unter Rrants reichern fein anderer Unterschied fatt findet, als berjenige, ben Tugenden und Talente machen! Unfferbe licher Chapelier! ber bu in jener glücklichen Racht ben Borfit führteft, warum endigteft bu biefe Gibung fo balb? Barum borteft bu die Uhr in einer Berfammlung fcblagen, bie gang von Patriotismus und von Enthufiasmus begeiftert mar? Satteft du nur noch zwei Stunden lang diefe Sigung fortgefest: fo murbe Die frangofifche Beftigfeit alle Difbrauche auf eine mal aufgehoben baben; und dann mare bie Sonne über ein Bolf von Brubern aufgegangen, und batte eine Republit gefeben, vollfommener als die Republif bes Plato mar.»

Die Parifer Wahlherren hatten, wie oben erzählt worden ift, alle Gewalt in die Sande der, von der Parifer Bürgerschaft gewählten hundert und zwanzig Jeder von den sechzig Distrik= Personen abgegeben. ten, in welche die Hauptstadt getheilt war, hatte zwei von diefen Personen aus feiner Mitte gewählt, und dieselben nach dem Rathhause gefandt, woselbst fie nun, unter dem Vorfige des herrn Maire, des hrn. Bailly, den vorläufigen Burgerrath ausmachten, dessen vorzügliche Beschäftigung senn sollte, über die fünftige Einrichtung des würklichen Bürgerrathes sich zu berathschlagen. Diesen vorläufigen Bürgers rath nannte man: die hundert und Zwanziger. Sie übernahmen, am 31. Julius, die Gewalt, aus den Handen der Wahlherren, und hielten, von diesem Tage an, ihre Sigungen auf dem Rathhause. fanden bald, daß ihre Anzahl, bei der Menge und Berschiedenheit der Geschäfte, nicht groß genug war, und daher baten fie, schon am ersten August, jeden Distrikt, noch einen Abgesandten nach dem Rathhause zu senden. Am fünften August erschienen diese neuen Abgesandten auf dem Rathhause, und nunmehr hieß der Bürgerrath: die Versammlung der hundert und Achtziger. Ihre erste Arbeit war, die Einrichtung der Bürgermiliz. La Fayette legte den Plan vor, und derselbe wurde einstimmig gebilligt. Die Pariser Bur= germiliz sollte ans 31,000 Mann bestehen, worunter 1000 Offizire. Die ganze Miliz wurde in zwei Korps getheilt: eines, von 6000 Mann besoldeter Truppen, welches den Namen ber befoldeten Burgermilig führte; und eines von 24,000 Mann nicht besoldeter Truppen. Die besoldeten Truppen bestanden aus den desertirten Soldaten verschiedener französischer Regimen= ter, und aus den treulosen französischen Gardisten. Die

nicht befoldete Milig bestand aus Pariferbargern. Außerdem wurde Paris in sechs Divisionen theilt, beren jede zehen Diffrifte in fich begreift. be Division hat einen Kommendanten. In jedem Di= fritte ift ein Bataillon, aus funf Rompagnien, deren jede hundert Mann fark ift. In jedem Distrikte ift eine Rompagnie befoldet und fafernirt. Diese heißt bie übrigen. bie Rompagnie bes Centrums; viere find unbefoldete Burgerkompagnien. Jeder Di= frift hat das Recht, die Offizire feiner funf Kompa= gnien felbst zu wählen; der Burgerrath wählt die feche Kommendanten; die fechzig Diffrifte, das heißt die ganze Burgerschaft, wahlt den Generalkommen= banten, und der Generalkommendant wählt feine Staabsoffizire (l'Etat-major). La Fayette wurde jum Generalkommendanten von der Bürgerschaft ge= Er wählte zu feinem Generalmajor herrn de mählt. Gouvion, welcher schon, an la Fayettens Seite, in Amerika, fur die Freiheit gefiritten hatte. Bum Ge= neraladjutanten mablte la Fanette Grn. de la Jarre, welcher in Holland für die Patrioten gefochten hatte. Außer den 30,000 Mann der Bürgermilig, wurde noch ein großes Jägerkorps, und eine zahlreiche Ra= vallerie errichtet: so daß die Parifer Bürgermiliz aus mehr als 40,000 Mann bestand. Den treulofen franabfifchen Gardiften erlaubte ber Burgerrath, eine Me= daille am Knopfloche zu tragen, welche zum immer= mahrenden Beweise ihres fogenannten Patriotis= mus dienen follte. Ferner gab der Burgerrath jedem Dieser Goldaten ein sogenanntes Nationalzertififat; und endlich schenkte ihnen der Burgerrath alle beweg= lichen und unbeweglichen Gater ihrer Regimentes, fogar bis auf das Hospital und die Rasernen, in welchen fie wohnten. Die Betten und übrigen Mobilien wurden ihnen, von dem Bürgerrathe, im Namen der Stadt Paris, um 130,000 Livres, und die Kasernen um 900,000 Livres abgekauft, und diese ungeheuere Summe von 1,030,000 Livres wurde unter die Solodaten ausgetheilt. a) Alles dieses geschah, nach dem ganz neuen, bis dahin unbekannten Grundsase: daß die Kasernen und das Hospital eines Regiments, so wie die Regimentskasse, die Montirungskammer, u. s. w. den Soldaten dieses Regimentes eigenthüms lich zugehörten!

Die Bürgermiliz wurde nunmehr nach dem beschries benen Plane eingerichtet; die Bürgerfoldaten und Offizire wurden eingeschrieben und gewählt; und die Fahnen der verschiedenen Regimenter wurden in der Nachdem dieses geschehen war, Rirche eingesegnet. fiengen Die Sundert und Achtziger, am 28sten August an, über die künftige Einrichtung des Pariser Burgerrathes sich zu berathschlagen. Aber hier fans den fich unglaubliche Schwierigkeiten. Die, Anechtschaft gewohnten, sklavischen Parifer, hatten gar feine Begriffe davon, wie die Ginrichtung eines Bürgerrathes, bei einem freien Volke beschaffen senn muffe: daher verfielen fie auf die allerungereimtesten Ibeen und Plane. Einige wollten aus bem Maire ei= nen Polizeilieutenant, und aus dem Bürgerrathe ein Polizeitribunal machen; noch andere wollten fich Be= nedig jum Muffer nehmen, und aus dem Maire einen Doge, aus dem Burgerrathe einen Senat, und aus ben Distriften die Versammlung bes Volkes machen; noch andere wollten die vollkommenste bemofratische Berfaffung haben, und verlangten, daß jeder Beschluß des Rathes erft den verfammelten Diffriften vorgelegt,

a) Exposé des travaux de l'Assemblée générale p. 27. Hissoire de la révolution T. S. p. 30.

und von dem Pobel der Hauptstadt gebilligt werden solle. Diefe lette Meinung erlangte die Oberhand, und die ver= fammelten Distrikte behielten sich das Recht vor: jeden Beschluß ihrer selbst gewählten Stellvertreter nach Gutdünken zu billigen, oder zu mißbilligen; jedem Befehle zut gehorchen, oder auch nicht zu gehorchen. Die Beschlüffe der Distrifte waren sich einander so wi= dersprechend, und zum Theil so ungereimt, daß sie zum Sprüchworte geworden find, und daß man zu Paris, wenn man von einem Manne fagen will, er rede abgeschmacktes Zeug, sich so ausdrückt: er redet wie ein Distrift (Il parle comme un District.) Wahrend dieser Streitigkeiten stieg die Anarchie auf das höchste; Jedermann befahl, Niemand gehorchte. Herr Baikly, der Maire, suchte sich diese Uneinig= keiten zu Rute zu machen, um alle Gewalt an sich zu zu reißen, und sich zum Konige von Paris aufzuwer= fen. Dieser Mann, an deffen Rechtschaffenheit bisher Riemand gezweifelt hatte, zeigte nun, auf einmaleinen Ehrgeiz ohne Granzen, und eine unerwartete Falschheit des Karafters; er zeigte, daß er nicht nur schwach, sondern auch tückisch sen. Zwar hatte man schon früher angefangen an seinem so gerühmten Pa= tristismus zu zweifeln; denn feitdem er zum Maire gewählt worden war, hatte er sich gegen seine Mitbürger mie unerträglichem Uebermuthe betragen, und gang den Bauernftolz einen Emporgefommenen gezeigt. Er hatte sich Wagen, und Pferde, und prächtige Livree angeschaft; hatte angefangen Audienz zu geben; Antischambre hal= ten zu lassen; Leute, welche zu ihm kamen, zu meffen (toiser); ja er hatte sogar auf seinen Wagen ein Wap= pen mahlen laffen, ohne daß Jemand begreifen konn= te, was far ein Recht er haben konne, seit der Revo= lution ein Wappen zu führen. Der Abstand zwischen

Bailly und la Fayette war Jedermann aufgefallen. Dieser ließ, an eben dem Tage, an welchem er zum Generalkommendanten der Bürgermiliz erwählt wurde, auf seinem Wagen, sein angestammtes, altadeliches Wappen übermahlen, und fatt deffelben seinen Chiffer, L. F. darauf seten, auch schaffte er seine Livree ab: Bailly that gerade das Gegentheil. Indessen würde man noch gerne Srn. Bailly diese kleine Eitelkeit verziehen haben, aber sein Betragen als Maire war une Er bediente sich der allerverächtlichsten, verzeihlich. demagogischen Kunsigriffe, um sich bei dem Pariferpo= bel beliebt zu machen. Während er in der Versamms lung der hundert und Achtziger den Borfit hat= te, und bei allen Berathschlagungen über die kunftige Einrichtung des Bürgerrathes gegenwärtig war, schrieb er, heimlich, ohne den hundert und Achtzigern vorher davon Rachricht zu geben, an die fechzig Dis firifte einen Brief, worin er ihnen vorstellte, daß zwan= gig Personen eine hinlangliche Anzahl für einen Bur= gerrath waren, und daß, auf alle Falle, dem Maire eis ne unumschränfte Macht übertragen werden muß= te. Der Maire follte, seiner Meinung nach, eben so un= umschränkt über Paris herrschen, wie der König über Frankreich, und der Bürgerrath follte, im Kleinen, das fenn was die Nationalverfammlung im Großen ist. a) Sobald dieser Brief des Herrn Bailly an die

Comb

a) Folgende Worte sind die eigenen Worte des Herrn Bails sy: Je crois que le pouvoir législatif réuni, à certains intervalles, pour se rendre compte de l'exécution des loix, ne doit point arrêter ni gèner le pouvoir exécutif dans sa marche. Je crois que ce pouvoir doit être un, et que, si une partie peut être distribuée entre disserte coopérateurs, il faut établir dans le Chef une supériorité d'influence, qui conserve cette unité.

Diffrifte bekannt wurde, schrieben bie hundert und Achtziger einen andern Brief, worinn fie das Gefährliche in dem Plane des Maire mit fehr farken Ausdrücken zeigten. a) Ueber diesen Brief der huns dert und Achtziger wurde herr Bailly fehr aufges bracht, weil nunmehr fein ganzer geheimer Plan ent= Da er aber, feit einiger Zeit, mit ber deckt war. Orleansschen Parthei in der allergenauesten Berbin= dung fand: so bediente er sich nunmehr des Einflusses dieser Parthei, um dem Eindrucke, welchen jener Brief nothwendig machen mußte, zuvorzukommen. Der Brief der Hundert und Achtziger war am Morgen des zosten August den Distriften bekannt ge= macht worden, und schon am Abende desselbigen Ta= ges war gang Paris im Alufruhr. Die Mationalver= sammlung berathschlagte sich eben damals über die kos nigliche Genehmigung, oder über das fogenannte De= to, und dieses Beto wurde der Vorwand eines Auf= fandes unter dem Bolke, deffen genauere Umftande unten erzählt werben follen.

Herr Bailly hatte sich von dem Könige das prächstige Hotel, welches vormals der Polizeilieutenant beswohnt hatte, als Maire, zu seiner Wohnung ausgesbeten, und seine Bitte wurde gewährt. Ueber dem Thore des Hotels wurde die Ausschrift: HOTEL DE LA POLICE herunter genommen, und, mit golsdenen Buchstaben in schwarzem Marmor, die Ausschrift darüber gesetzt: HOTEL DE LA MAIRIE.

a) Que la Municipalité doit à la vérité distribuer et concentrer le pouvoir exécutif dans peu de mains; mais que ce pouvoir, dans quelques mains qu'il soit placé, doit être sans cesse surveillé, et circonscrit dans ses limites légitimes, par un conseil asses nombreux peur prévenir toute oligarchie.

Don den Hundert und Achtzigern war dem Herrn Bailly ein Geschenk von 50,000 Livres angebozten worden, und er hatte dasselbe angenommen: da hingegen sa Fayette, den seine Stelle zu den größten Ausgaben täglich nöthigte, die ihm angebotene Schade loshaltung von 100,000 Livres ausschlug. "Ich habe "hinlängliches Vermögen ", sagte er, " um die Ause" gaben zu bestreiten, welche meine Stelle mir auflegt. " Sollte aber mein Vermögen zu den nöthigen Ausgas" ben nicht zureichen, so werde ich mir, von dem Bürzsgerrathe, einen Geldbeitrag ausbitten: denn ich lege nicht mehr Werth darauf, einen solchen Beitrag ause " zuschlagen, als denselben anzunehmen a) "

Ant siebenten August erschienen alle Minister in der Rationalversammlung. Der Siegelbewahrer las, im Namen des Königs, ein Gemälde der Unordnungen ab, welche im ganzen Reiche statt fanden. »Ordnung » und öffentliche Sicherheit», sagte er, » sind überalt »zerstört. In den Provinzen ist das Eigenthum nicht » mehr sicher; mordbrennerische Hände verwüssen die »Wohnungen der Einwohner; und siatt der gesesmäßie » gen Gerechtigkeit, herrschen Ermordungen und Prosssen Gerechtigkeit, herrschen Ermordungen und Prosssenschussen. An einigen Orten hat man sogar die » Erndte bedroht, und das Bolf bis in seine künstige

En persistant dans mon resus, je n'assecte point une sausse générosité. Je serois disposé, non seulement à accepter, mais même à demander, à solliciter, du peuple, à qui j'ai consacré ma sortune et mon sang, les indemnités de mes dépenses, si cotte même sortune ne me mettoit au dessus du besoin. Elle étoit considérable. Elle a sussi à deux révolutions, et s'il en survenoit une troisième pour le bonheur du peuple, elle lui appartiendroit toute entière. So schrieb la gapette einige Rage nachher.

"Hoffnung verfolgt. Wohin man keine Käuber sens den kann, dahin sendet man Furcht, Schrecken und Unruhe. Die Ausgelassenheit hat keinen Einhalt; die Gesetze sind ohne Kraft; die Gerichtshöfe ohne Thätigkeit. Jammer und Elend bedecken einen Theil von Frankreich, und banges Schrecken herrscht über das Ganze. Handlung und Betriebsamkeit stehen siille, und sogar die Zusluchtsörter der Gottessurcht ind nicht mehr vor Mördern sicher».

Nachdem der Siegelbewahrer dieses traurige Gemalde der Uebel, welche Frankreich druckten, geens digt, und die Nationalversammlung gebeten hatte, fohald als möglich diesen Uebeln Einhalt zu thun: da fand herr Necker auf, und legte eine, nicht weniger traurige Darstellung des Zustandes der Finanzen, nebst dem Plane zu einem neuen Anlehen, von dreißig Millionen Livres, zu fünf Prozent Intereffe, vor. er nach Versailles zurückkam, hatte er im koniglichen Schaße nicht mehr als 400,000 Livres, theils in bans rem Gelde, theils in Raffenbillets, gefunden. Defizit war ungeheuer, und der Kredit null. fen erwartete er Sulfe von ber Nationalversammlung; aber sie beschäftigte sich nicht einmal mit diesem Ge-Die Ausgaben nahmen täglich ju, und die Einnahme nahm täglich ab. Der Rönig fah fich genothigt, eine große Menge Korn einzukaufen, und während der Hungersnoth dasselbe austheilen zu las-Er mußte 12,000 Müßiggangern Arbeit verschafe fen, und dieselben bezahlen, damit sie keine Unords nungen anfangen mochten. Die Mauthen trugen nichts mehr ein, weil die Frechheit ber Schleichhandler fo groß war, und sie auf Beschützung des Pobels so sicher rechnen konnten, daß fie nun, mit Gewalt, am hellen Mittage, verbotene Waaren einführten. Afzise und

Istle weigerte man fich überall zu bezahlen; die Mauthe häuser waren zerstört und geplündert; die Einnahmes bücher derfelben weggenommen und verbrannt; alle anderen Abgaben, als Ropffleiter, Salzsteuer n. f. w. blieben auch aus. Rach diefer Darftellung bes traurigen Zustandes, in welchem sich die Finanzen bes fanden, bat Recker die Versammlung, daß fie ein Anlehen, von dreißig Millionen Livres, zu Bestreitung der dringendsten Ausgaben während der nächsten zwei bewilligen möchte. Meckers Rede Monate, fo schön; alles, was er sagte, schien so wahr; und die Nothwendigkeit eines Anlehens war so auffallend; daß herr Clermont Lodeve vorschlug: ohne Bes rathschlagung, durch Afflamation, dasselbe zu bewillis Viele stimmten thm bei, und Niemand war das gegen; als Mirabeau aufffand, und behauptete: es fen nothig, über das Anlehen fich zu berathschlagen, die Minister müßten aber vorher abtreten. war der größte Theil der Versammlung auf feiner Seis te, die Minister giengen heraus, und nun rief Miras beau, indem er auf herrn Clermont Lodeve deutete: "Ich werde die Proffription diefes feilen Sflas wen verlangen »! Dann suchte er die Versammlung gegen das Unlehen und gegen den Minister einzunehe men, und, obgleich jedermann die dringende Noth= wendigkeit eines solchen Anlehens erkannte: so wollte doch niemand gerne dafür stimmen, weil man das durch die Popularität zu verlieren fürchtete. nach langen Debatten, gerieth die Versammlung aber= mals in den patriotischen Rausch, und nunmehr was ren es, wie in der Racht des vierten Augusts, keine Berathschlagungen mehr, sondern es entstand ein alle gemeines, wildes Geschrei. Mirabeau (der felbst fei= nen Heller im Vermögen hatte) schlug vor: das Vermogen aller Mitglieder ber Rationalversammlung follte, als Raution bes Unlebens, angeboten werden; alle waren es gufrieden a). herr de la Cote verlangte, man folle bie Guter ber Geifflichen baffir jum Pfande geben; und bie Beifflichen traten berbor, und nahmen ben Borfcblag an. Beide Borfcblage wurden aber verworfen, und die Rationalversammlung, um an ihrem Enthufiasmus auch Undere Theil nehmen gu laffen, fcbrieb, am neunten August, bas Anleben aus, und bot nur vier und ein halb vom Sundert Intereffe an; ohne fur Diejenigen, welche das Geld leihen follten, auch nur die geringste Sicherheit zu verfore then, und ohne ju bestimmen, wann ber Staat bas Geld gurucfbezahlen murde. Diefer Befchlug murde von dem Bolfe mit dem größten Beifalle aufgenoms men. Man glaubte ber Nationalversammlung Dant dafür fouldig zu fenn, daß fie von der Grofmuth der Nation einen fo hohen Begriff zu haben fchien. Jebermann lobte das Defret; aber niemand gab fein Geld ber; und bie Rationalversammlung fab fich end lich genothigt, um fich vierzig Millionen, welche ber Staat bringend brauchte, ju verschaffen, ein neues Anlehen von achtzig Millionen, ju funf Prozent Intereffe, und in gehn Jahren gahlbar, auszuschreiben. Aber auch diefes neue Unleben batte feinen beffern Fortgang als das erfte, und der Erfolg lehrte unwi berfprechlich, daß die Rationalversammlung, ober wenigstens Diejenigen, welche in berfelben bas Wort

a) Je n'hésite donc pas à vous proposer, que l'emprunt de trente millions, actuellement nécessaire au gouvernement, soit fait sur l'engagement des membres de cette assemblée, chacun pour la somme, dont ses facultés permettont de se rendre responsable envers les préteurs. Mirabeau peint par lui-même. T. I. p. 182.

führten, vom Finanzwesen ganz und gar nichts verfinden. Zugleich war biefes, für gang Europa, ein trauriger Beweis, wie tief der Kredit Frankreichs ge= funken fen; ein Staatsgeheimniß, welches Recker wohl fannte, welches er aber durch feinen Plan zu verbers gen gefucht hatte. Wohl der Nationalversammlung, wenn fie, burch biefen ihren erften großen Fehler in Kinangfachen flug gemacht, funftig alle Geschäfte bies fer Art dem vortrefflichen Minister überlaffen batte, ben sie selbst, die Aufsicht über die Finanzen zu übers nehmen, dringend gebeten hatte! Wohl ber Natios nalversammlung, wenn sie, aus biefem Diflingen ihres ersten Versuches, Die goldene Regel fich abstra= hiret hatte: baß in Staatssachen Erfahrung mehr werth ift als Raisonnement, und daß ein richtiger, ge= funder Verstand, besser als das Genie, die Folgen eines jeden Schrittes im Varaus berechnet. "fpekulative Gelehrte", fagt ein vortreflicher Schrift= steller, vermag auszumachen was gut ist; und es ge= »hort oft nur ein gewöhnliches Maaß von Einsicht und » beharrlicher Aufmerksamkeit dazu, Plane zu entwer= » fen, bei denen fich die Bolfer beffer befinden mußten. Der Staatsmann hingegen fragt: was thunlich Die Aufgabe fur ihn ift diese: die Menschen, » die neben, über oder unter ihm, feine Plane aus: » führen, oder dazu mitwirken muffen, in Bewegung "zu segen, und, in ber unendlichen Mannichfaltigkeit "ihrer Borfiellungen und ihres Willens, Einheit der » Nichtung auf gewisse Gegenstände hervorzubringen. Die Plane mogen immerhin untabelhaft fenn: Dieses vist noch nicht genug a) ». Die Nationalversamm=

Coul-

<sup>2)</sup> Rehberg im neuen deutschen Museum. 8tes Stuck 1790. C. 787.

lung bewies, burch dieses Versahren, deutlich, daß nicht die Verweisung Neckers die nächste Veranlassung der Nevolution gewesen sey. Sie bewies, daß sie in den Finanzminister und in seine Vorschläge kein Zustrauen sehe; daß sie seiner Führung nicht zu folgen gedächte; und daß die Standhaftigkeit, mit welcher man auf Neckers Zurückberusung gedrungen hatte, nicht den Wunsch, Neckern wiederum zu besitzen, sonz dern ganz andere Absichten, zum Grunde gehabt hätte.

Die Nationalversammlung fieng nunmehr an, faltblutig basienige zu untersuchen, was fie, in ber Racht bes vierten Augufts, im Enthuffasmus bes Freiheits= raufches gethan hatte. Die Debatten über Die Bebenten ber Geiftlichen bauerten febr lange und waren febr larmend. Die Ungerechtigfeit, welche damit verbunben zu fenn fchien, Die Landgeiftlichen Diefer Bebenten, welche beinahe ihre gange Ginnahme ausmachten, gn berauben, und mit ihrem Ertrage nicht bem gedrückten Bauer, fondern bem Landeigenthamer, ein unverbientes Geschenf zu machen, wurde beutlich bewiesen. Die Geifilichen vertheidigten ihr Eigenthum mit fehr erheblichen Granden, und fogar ber Abbe Gienes. Diefer befannte Demofrate, nahm diesmal Die Parthei bes Standes, welchem er zugehorte. Er flieg auf ben Rednerfiuhl. Man fchrie und larmte, und wollte ihn eben fo wenig als die Uebrigen boren. Er aber, ohne aus der Saffung ju fommen, rief den Schreiern und garmern, ju verfchiedenen malen, ju: "Ift es »bann nicht erlaubt, meine herren, Ihnen unanges pnehme Wahrheiten zu fagen »? Endlich horte bas Geschrei allmablich auf; bann fagte er: " Wird ber Bebente obne Entich abigung abgeschafft: fo bleibt er benen, die ihn fchuldig find, und wird benen genommen, welchen er rechtmaßig zugebort. Rann aber

ein folder Raub das Recht ber Lettern vernichten? Ober geschieht es etwa jum Besten des Staats, jum gemeinen Rugen, daß man eine folche Aufopferung fordert? Rein! Niemand als der Gutsbesißer gewinnt badurch; er, der eigentliche Schuldner, weigert fich, feine Schuld zu bezahlen. Diese Weigerung ift ein mabrer Diebstahl, und der vorgebliche Patriotismus, welcher dieselbe für rechtmäßig erkennt, ift ein ver= fteckter Geig. Bu fagen: der Zehente fen fein Gigen= thum, ift weiter nichts als ein Leoninischer Scherz a). Bemerken Sie, meine Herren, daß die gegenwärtis gen Gutsbesiter ihre Guter nach dem Unschlage des Ertrags gefauft haben; von diesem Ertrage war aber der Zehente schon abgezogen; folglich machen Sie den Gutsbesitern, auf eine ungerechte Beife, ein beträcht-Debatten, wie die gegenwärtigen, liches Geschenk. und der garm, welcher feit einigen Tagen in der Berfammlung herrscht, sind hochst unanständig, und werden, wie man leicht bemerken kann, vor faglich un terhalten b.) ». Mirabeau behauptete: die Geistlithen stånden in öffentlichen Memtern, und mußten, wie andere Staatsbeamte, falarirt werden. Ueber die= sen Ansdruck gab der geiftliche Stand seinen Unwillen Darauf fuhr Mirabeau fort: zu erfennen. meine herren, es giebt nur drei Wege, wie man in "der Welt existirt; entweder man bettelt, oder man » stiehlt,

a) Une plaisanterie Leonine.

b) Der Abbe Sienes hat bald nachher seine Gründe gegen die Aushebung des Zehenten, in einer vortrestichen
Schrift, welche unter dem Titel: Observations sommaires sur les diens écclesiestiques herausgekommen ist, bekannt gemacht.

" niehlt, oder man ift falarirt a) ». Run entstand aufs neue ein großer larm. Einige riefen ihm zu: ob er die Eigenthümer und Rentiers für nichts rechne? Undere nannten feinen Gedanken, ein vortrefliches Roch andere fagten: Diefes fen fehr Bonmot. pracis gesprochen. Giner, endlich, fragte ibn, gu welcher Klasse er sich selbst rechne; da er weder bettle, noch falarirt fen? Der Abbe du Plaquet fagte: » Ungeachtet ber ordnenden Beredsamkeit des herrn Mirabeau, bin ich zu alt, um in einem Amte mein Brodt zu verdienen; zu rechtschaffen, um zu fiehlen; und zu reich, um betteln zu geben ». Die Debatten endigten fich damit, baß die Geiftlichen die Zehenten freiwillig aufgaben. Unter den abgeschaffen Be= henten wurden auch diejenigen, welche den Sospita= lern und dem Maltheserorden gehören, mit eingeschlos fen. Der Beschluß der Abschaffung wurde (den Abbe Sienes allein ausgenommen) einstimmig gefaßt.

Am 12ten August beschloß die Versammlung, die gefaßten Schlüsse dem Könige zur Genehmigung vorlegen zu lassen. In der zu diesem Ende aufgesetzten Addresse kam folgende Periode vor. "Die vor Freude » trunkne Versammlung legt diese Beschlüsse Seiner "Majestät zur Genehmigung zu Füßen ". Als die Addresse in der Versammlung abgelesen wurde, rief Mirabeau auß: "keine Füße! keine Füße "! und bald nachher rief er dem Vorleser zu: "Die Nationals versammlung sei weder trunken, noch betrunken b.) ".

Rach diesem Tage wurden die methaphysischen Dis= kussionen, über die Rechte des Menschen, weiter fort=

a) Je ne connois que trois manières d'exister dans la société; il faut y être mendiant, voleur, ou salarié.

b) Mirabeau observa: que la Majesté n'avoit pas de pieds; et le même député remarqua, qu'il n'étoit jamais dé-3 meiter Eneil.

gesett. Man sprach und firitt, und beschloß nichts. Alm . neunzehnten August fagte endlich Lally = Tolendal: » die Nationalversammlung hat beschlossen, daß eine Bekanntmachung der Rechte des Menschen der neuen Konstitution vorgesetzt werden solle. Die Schwierig= feiten, welche wir hiebei finden, find fehr beunruhis Wenn über diesen Gegenstand zwolfhundert gend. Menschen, welche diese Versammlung ausmachen, nicht übereinkommen konnen: wie durften wir dann hof= fen, daß sich vier und zwanzig Millionen Menschen barüber einverstehen werden? Lassen Sie alle metaphysischen Spissündigkeiten, und segen Sie Erfahrungswahrheiten an deren Stelle. Ueber die Bekannt= machung, welche Sie annehmen werden, muß weder Naisonniren noch Streiten möglich senn. Es muß dieselbe auf den ersten Blick gefaßt und beurtheilt wer= den konnen. Wählen Sie daher die einfachste, die kurzeste, und die deutlichste Bekanntmachung. ben Sie bisher den Menschen in der Wildniß betrach= tet: so eilen Sie nunmehr, ihn aus diesem Zustande heraus zu reißen, und ihn nach Frankreich zu versetzen. Die Englander, denen die Staatswissenschaft so viel Aufklärung, und die Gesellschaft eine so weise Regie= rung verdanft, haben von jeher aus ihren Gesetzen alle Metaphysik verbannt". Der Vikomte von Mirabeau (der Bruder des Grafen) schlug im Scherze vor, statt der Bekanntmachung der Rechte die zehen Gebote anzunehmen. herr gally=Tolendal und herr Mounier verlangten: daß man, in der Einleitung zu dieser Bekanntmachung, des hochsten

cent, de réprésenter une assemblée législative comme ivre ni enivrée. Mirabeau peint par lui-même. T. I. p. 193.

Wesens erwähnen, und die Staatsverfassung auf Re= ligion grunden folle, jufolge ber Bemerkung Plu= tarche, welcher fagt: es sen eber möglich, eine Stadt in die Luft zu bauen, als einen Staat ohne Religion ju gründen. herr Monguis de Roquefort führte das Beispiel der Romer an, welche im Eingange aller ihrer Gesetze die Gotter anriefen. Einige verwarfen die Idee mit Heftigkeit, und andere vertheidigten die= felbe, bis endlich der Albbe Gregoire aufffand, und ausrief: "Was wird man von uns denken, wenn »man erfährt, daß wir lange debattirt haben, ob wir nim Eingange unferer Gefete dasjenige hochste Wefen "anrufen follen, von welchem allein diefelben her kom= "men, und welches allein uns die nothige Erleuchtung "geben kann, um fie richtig zu bestimmen ». beau antwortete hierauf: "Ich verwerfe ben Ausdruck, in Gegenwart Gottes; denn hieraus wurde ja folgen, daß irgend etwas außer der Gegen= wart Gottes geschehen tonne».

Die Sountags=Sigung des 23sten Augusts war abermals sehr larmend und tumultuarisch, und die Art, wie gestritten wurde, war einer so erhabnen Ber= fammlung von Gesetzebern sehr unwürdig. Streit betraf die Toleranz religisfer Meinungen. Mi= rabeau verlangte, in einer schönen Rede: daß jeder Mensch unumschränkte Freiheit haben solle, Gott nach Gefallen dienen zu konnen. » Religionen », fagte er, » find ja weiter nichts; als besondere Meinungen, » eigene Arten zu denken; sie verdienen daher gar nicht, » daß sich der Staat um sie bekümmere ». Der Graf von Birieur behauptete: Jeder muffe unum= schränkte Freiheit haben, über religibse Gegenstände zu denken was er wolle, aber die Mittheilung die= ser Gedanken dürfe nicht anders erlaubt werden, als

in so ferne dieselbe nicht die dffentliche Ruhe störe. Nun stand Herr Rabaud de Saint Etienne, ein protestantischer Geistlicher, auf, und hielt folgende, vortrestiche Rede:

Meine herren!

Ich verlange von der Versammlung Erlaubniß, die Meinung meines Vorgangers zu widerlegen, und zu beweisen, wie gefährlich die Grundsaße find, welche er so eben vorgetragen hat. Er gesteht, daß man kein Recht habe, in die geheimsten Gedanken der Menschen einzudringen. Dieses ift aber weder eine neue, noch eine tiefgedachte Wahrheit. Noch niemals hat es einem Inrannen einfallen konnen, das Geheimniß der Gedanken erforschen zu wollen; und der allersklavischste Stlave behålt, gang unftreitig, noch immer diejenige Freiheit übrig, welche mein Vorganger freien Den= sch en einraumen will. Er fest hinzu, die Mitthei= lung der Gedanken konne außerft gefährlich werden; es sen daher nothig, darüber zu wachen; und das Ge= setz muffe die allzufreie Mittheilung der Gedanken zu verhindern suchen: denn gerade auf diese Beise ents ständen neue Religionen. Es fehlte nur noch, daß er vorgeschlagen hatte, auf der Stelle ein Tribunal guernennen, welchem man eine folche Oberaufsicht übertragen konnte. Mun aber sage hingegen ich: daß die, fo eben vorgetragene Meinung, uns geradezu unter ben Despotismus ber Inquisition fuhren wurde, wenn nicht die Meinung des Publikums, auf welche mein Vorganger fich beruft, überlaut feiner eigenen Deis nung entgegen ware. Seine Sprache ift diejenige, deren sich die Intoleranten von jeher bedienten: die Inquisition fogar hat feine anderen Grundsage gehabt. Bon jeher fagte fie, in ihrer fanfticheinenden und abgemessenen Sprache: unstreitig durfe man die Gedans

fen nicht angreifen; und jeder fen frei zu glauben, was er wolle, so lange er es nicht ausbreite: da aber Ausbreitung die öffentliche Ruhe fidren konnte; so muffe das Gefet mit forgfaltiger Auf= merksamkeit über diefelbe wachen. Bermoge diefer Geundfaße haben sich die Intoleranten die Macht ber Oberaufsicht übergeben lassen, und durch so viele Jahr= hunderte die Gedanken gefesselt und sich unterworfen Alber, meine Herren, bei diefer Maxime wurde es gar feine Christen haben geben konnen. Das Christenthum ware gar nicht vorhanden, wenn die Beiden, diesen Grundfaten, welche ihnen in der That nicht unbekannt waren, immer treu geblieben was ren; forgfaltig über die Ausbreitung neuer Meinun= gen gewacht; und fortgefahren hatten, befannt zu ma= chen, daß diese Meinungen die öffentliche Ruhe sidr= Ich stüte mich, meine Herren, auf Ihre eige= nen Grundsate, wenn ich von Ihnen verlange, daß Sie in einem besondern Artikel bekannt machen sollen: jeder Staatsbürger sen frei in seinen Mei= nungen; er habe das Recht, ungeftort fei= nen Gottesbienft abzuwarten; und er bur= fe, um feiner Religion willen, nicht beun= ruhigt werden. Ihre Grundfage find: daß die Freiheit ein allgemeines Gut sen, an welchem alle Bürgerides Staats gleichen Antheil haben. Frei= heit gehört demzufolge allen Frankreichern gleich und auf diefelbe Weise zu. Alle haben ein Recht daran; oder Miemand hat es. Wer die Freiheit ungleich vertheilt, der kennt fie nicht. Wer, in was es auch senn mag, die Freiheit der übrigen angreift, der greift feine eigene Freiheit an, und verdient auch seinerseits sie zu verlieren, weil er des Befiges eines Gutes, deffen wahren Werth er nicht fennt, unwürdig ift. Euere

Grundsage find: daß die Freiheit der Gedanken und Meinungen ein unvergebliches und unverletbares Recht Diefe Freiheit, meine Herren, ift die heiligste fen. Sie entwischt der herrschaft der Menschen; von allen. sie zieht sich in das Innere des Gewissens zurück, als in ein unverletliches Seiligthum, wohin fein Sterblicher das Recht hat, einzudringen. Sie allein haben die Menschen noch nicht den Gesetzen des gesellschaftlichen Vertrags unterworfen. Sie einschränken, ist ungerecht; sie angreifen wollen, ist ein Verbrechen. Die Richt= katholiken haben, in Frankreich, durch das im No= vember 1787 gegebene Edift, weiter nichts erhalten, als was man ihnen nicht verweigern konn= te. Ja! nichts, als was man ihnen nicht verweigern Ich wiederhole dieses nicht ohne Unwillen; aber es ift keine grundlose Beschuldigung; ich schäme mich zu sagen, daß es die eigentlichen Worte des Edifts felbst sind. Dieses, mehr berühmte als gerechte Ge= fet, bestimmt die Art, wie ihre Geburten, ihre Beurathen und ihre Todesfälle, eingeschrieben werden fol= Es erlaubt ihnen demzufolge einen burgerlichen Stand und Ausübung ihrer Professionen — aber das ist auch alles. So hat man, meine Herren, im acht= zehnten Jahrhunderte, in Frankreich, den Grund= fat barbarischer Zeiten beibehalten, und die Nation in eine begünstigte und in eine verworfene Kaste ge= theilt. Man hat es sogar als einen Fortschritt in der Gesetzgebung angesehen, daß es Frankreichern, die schon seit hundert Jahren prostribirt waren, endlich erlaubt worden ist, ihre Professionen auszunden, das heißt, zu leben; und daß ihre Kinder nicht länger als unehelich angesehen wurden. Noch find die Formen, denen sie das Gesetz unterworfen hat, mit so vielen Einschränkungen verfehen, und fo fehr abgemeffen,

daß die Ausübung dieses Enadengesetes Unordnung und Betrübniß in alle Provinzen gebracht hat, wo es Protestanten giebt. Ueber diefen Gegenstand behalte ich mir vor, ausführlich zu sprechen, wenn Ihr Euch einst mit den Gesetzen selbst beschäftigen werdet. dessen, meine herren, (so groß ist der Unterschied zwi= schen Frankreichern und Frankreichern) indessen blei= ben die Protestanten noch immer vieler gesellschaftlicher Rechte beraubt. Jenes Rreug a), welches eine ehren= volle Belohnung der Tapferfeit und der dem Nater= lande geleisteten Dienste ift, konnen sie nicht erhalten. Endlich, meine herren, sind sie des Rechtes frei, ju denken beraubt; ihre Meinungen werden für strafbar gehalten; und die Freiheit ihren Gottesdienst zu feiern, ist ihnen versagt. Die Kriminalgesetze (und was für Gesetze, die auf dem Grundsatze beruhen, daß Irr= thum ein Verbrechen fen), die Kriminalgesetze gegen ihren Gottesdienst find noch nicht aufgehoben. vielen Provinzen muffen fie denselben in der Bufte fei= ren, allen Veränderungen der Witterung ausgesett. Wie Verbrecher sind sie genothigt, sich der Tyrannei des Gesetzes zu entziehen, oder vielmehr, wegen der Ungerechtigkeit des Gesets, daffelbe lächerlich zu ma= chen, indem sie ihm ausweichen, und es täglich ver= legen. Auf diese Weise, meine Herren, thun die Protestanten Alles für das Vaterland, und das Vater= land behandelt sie mit Undankbarkeit. Sie dienen ihm als Bürger; und es behandelt sie wie in die Acht Erklarte. Sie dienen ihm, als Menschen, welche von Euch frei gemacht worden find; und es behandelt fie wie Stlaven. Aber nun giebt es endlich eine franzö= sische Nation, und diese ruse ich jeso an, zu Gunsten

a) Das Ludwigsfreuz-

zweier Millionen nüplicher Staatsburger, welche heute in ihre Rechte als Frankreicher eingesetzt zu werden verlangen. Ich bin nicht so ungerecht zu denken, daß The das Wort Intoleranz solltet aussprechen kons Dieses Wort ift aus unserer Sprache verbannt, oder es bleibt wenigstens in derfelben, nur noch wie eines von jenen barbarischen, veralteten Wortern, des ren man sich nicht mehr bedient, weil der durch sie bezeichnete Begriff vernichtet ift. Aber, meine Berren, ich verlange auch nicht Toleranz, sondern Freiheit. Tolerang! Duldung! Berzeihung! Gnade! hochst un= gerechte Ibeen gegen die Diffidenten, fo lange es wahr bleibt, daß Verschiedenheit der Meinungen fein Ber= brechen ist! Tolerang! Ich verlange die Berbannung auch dieses Worts. Es wird, es muß verbannt werden, dieses ungerechte Wort, welches uns diejenigen, die, durch Zufall oder Erziehung, von uns verschie= den benken, als bedaurungswürdige Staatsburger, als Berbrecher, denen man vergiebt, darftellt. 3rr= thum, meine herren, ift fein Berbrechen. Wer dem Jrrthume folgt, der halt denfelben fur Wahrheit. Für ihn ift er Wahrheit. Er findet fich gezwungen, denfelben anzunehmen, und fein Mensch, feine Gefellschaft, hat das Necht, ihm dieses zu verbieten. Ach! meine Herren, wo ist Derjenige, ber, unter dieser Mischung von Wahrheiten und Irrthumern, welche die Menschen unter sich vertheilen, von einanber erben, oder um welche fie fich streiten, wo ift Der= jenige, der es wagen durfte, zu versichern, daß er nie geirrt habe, daß die Wahrheit beständig auf feiner Seite, und der Jrrthum bei den andern fen? 3ch verlange also, für die franzosischen Protestanten, für alle Nichtfatholiken des Königreiches, was Sie, meine Herren, für sich selbst verlangen: Freiheit und Gleich=

and the second

heit der Rechte. Ich verlange diese für jenes, Affen entriffene Bolk, welches, beinahe seit achtzehn Jahr= hunderten, überall herumirrt, überall verbannt und überall verfolgt wird; das Volk, welches unsere Sit= ten und unsere Gewohnheiten annehmen wurde, wenn es, durch unfere Gefete, mit uns vereinigt mare; und welchem wir seine Moral nicht vorwerfen dürfen, weil fie die Folge unserer Barbarei und ber Erniedrigung ift, zu der wir es ungerechter Weise verdammt haben. Ich verlange, meine herren, Alles was Sie für fich felbst verlangen, daß alle nichtkatholische Frankreicher, ganz und ohne Ruckhalt, den andern Burgern des Staats gleich fenen, weil auch fie Burger bes Staats find, und weil das Geset und die Freiheit, immer unpartheiisch, die Strenge ihrer genauen Gerechtigkeit nicht ungleich austheilen durfen. Wer, unter Euch, meine Berren, (erlaubet mir zu fragen) wer unter Euch fonnte, wer wollte, wer verdiente der Freiheit zu genießen, fo lan= ge er zwei Millionen feiner Mitburger, durch ihre Anechtschaft, mit dem trügerischen Stolze einer Frei= heit kontrastiren fahe, welche keine Freiheit mehr fenn wurde, weil fie ungleich vertheilt ware? und warum, ich bitte Euch, warum eine solche Aristofratie der Mei= nungen; ein solches Feudalsystem der Gedanken; wo= durch zwei Millionen Staatsburger zu einer verächtlichen Anechtschaft verdammt wurden, weil fie Eueren Gott auf mine andere Weise anbeten als Ihr? Ich verlange für alle Richtkatholische was Ihr für Euch felbst verlangt: Gleich= heit der Rechte, Freiheit. Freiheit ihrer Religion; Greiheit ihres Gottesdienftes; Freiheit denfelben, in dazu geheiligten Saufern, feiern zu durfen; Gewißheit, in ihrer Meligion nicht mehr gestört zu werden, als Ihr in der Eurigen; und vollige Versicherung, so wie Ihr, eben so gut als Ihr, und auf eben die Weise wie Ihr,

durch das, Allen gemeine Gefet, geschütt zu werden. Erlaubet nicht . . . Großmuthiges und freies Bolf, gieb nicht zu, daß man Dir das Beispiel anderer, noch intoleranter Volker anführe, welche Deinen Got= tesdienst bei sich nicht dulden. Gie, meine herren, muffen nicht Beispielen folgen, Sie muffen Beispiele geben: und daraus, daß es ungerechte Volker giebt, folgt nicht, daß Gie es seyn durfen. Europa, welches nach Freiheit schmachtet, erwartet von Euch gro-Be Lehren, und Ihr seid wurdig ihm dieselben zu geben. Möge der Kodex, an dem Ihr jeso arbeitet, das Vor= bild aller übrigen fenn, und moge gar fein Fleck darin bleiben! Gollen aber Beispiele angeführt wer= den; fo ahmen Sie, meine herren, das Beispiel jener großmuthigen Amerikaner nach, deren Zivilkoder mit dem geheiligten Grundsaße, der allgemeinen Freiheit aller Religionen, anfängt. Ahmen Sie die Pensylva= nier nach, welche bekannt machen, daß Alle, die einen Gottanbeten, auf welche Weise fie ihn auch anbeten mogen, die Rechte der Burger genießen follen. Uhmen Sie die fanften und weisen Einwohner von Philadelphia nach, welche um fich her alle Arten von Gottesdienst, und zwanzig verschiedene Tempel sehen, und welche viel= leicht einer so genauen Kenntniß der Freiheit, die von ihnen eroberte Freiheit zu verdanken haben. meine Herren, komme ich auf meine, oder vielmehr auf Ihre Grundsage zurück. Ihnen gehören diese Grundsate. Sie haben dieselben durch Ihrei: Muth erobert, und, im Angesichte der Welt, geheiligt, in= dem Sie bekannt gemacht haben: daß alle Men= schen frei und gleich geboren werden, und auch fo bleiben muffen. Die Rechte aller Frankreicher sind dieselben; alle Frankreicher sind an Rech= ten gleich. Daher sehr ich keinen Grund, warum eis

nige Burger bes Staats zu ben anbern follen fagen burfen: "Bir werden frei fenn, ibr aber nicht:" Sch febe fei= nen Grund, marum einem Kranfreicher erlaubt fenn folle, ju bem andern ju fagen : »Deine Rechte und die meis onigen find ungleich; ich babe Gewiffensfreiheit, aber "Du fannft fie nicht baben, weil ich es nicht will." Gch febe feinen Grund, warum nicht ber gedrückte Theil bem andern antworte: »vielleicht wurdet ihr fo nicht "fprechen, wenn ibr die fleinere Angabl maret: ener vansschließender Wille ift weiter nichts als bas Gefes »bes Starfern, und diefem und zu unterwerfen find wwir nicht verbunden». Das Gefet bes Starfern fonnte mobl, gur Beit ber befvotifchen Berrichaft eines Gingigen, beffen Bille Gefet mar, Statt finden; aber bei einem freien Bolfe, welches Die Rechte jedes Gingelnen achtet, findet es nicht Statt. Eben fo menia als Sie, meine Berren, fann ich begreifen, mas ein ausschließendes Recht ift; eben fo wenig fann ich ein ausschließendes Privilegium zugeben; es beffebe nun worin es wolle: aber das ausschließende Privilegium, das Monopol der Meinungen und des Gottesdienfies, scheint mir die bochfte Ungerechtigfeit ju fenn. Gie fonnen nicht ein einziges Recht haben das nicht auch mir zugehort; wenn Gie es ausüben, fo muß auch ich es ausüben; find Gie frei, fo muß auch ich frei fenn; durfen Gie ihren Gottesdienft feiren, fo muß auch ich ben meinigen feiren durfen; wollen Gie nicht beunruhigt fenn, fo darf auch ich nicht beunruhigt werden. Und wenn, ungeachtet der Evideng diefer Grundfage, Gie uns verboten unfern Gottesdienft gemeinschaftlich gu feiern, unter dem Bormande, daß Gie viele, und wir nur wenige fenen: fo mare biefes weiter nichts als bas Gefet bes Starfern; es ware die allergrößte Unge= rechtigfeit, und Gie wurden gegen Ihre eigenen Grund=

fåge handeln. Sie werden sich also nicht, meine Ber= ren, dem Vorwurfe aussetzen, gleich in dem ersten Un= fange Ihrer geheiligten Gesetzebung, mit fich felbst im Widerspruche zu fiehen; vor einigen Tagen bekannt gemacht zu haben, daß alle Menschen an Rechten gleich fenn, und heute befaunt zu machen, baß fie an Rechten ungleich fenn; bekannt gemacht zu haben, Jeder sen frei das zu thun, was dem Andern nicht scha= de, und heute bekannt zu machen, zwei Millionen unferer Mitburger fenen nicht frei, einen Gottesdienft zu feiren, der Niemand, auch nur im mindesten, schadet oder Unrecht thut. Sie find zu weise, meine herren, um aus der Religion einen Gegenstand der Eigenliebe gu machen, und an die Stelle der Intolerang des Hochmuthes und der Herrschsucht, welche, beinahe durch funfzehn Jahrhunderte, Strome von Blut flie= Ben gemacht hat, eine Intolerang ber Gitelfeit feben zu wollen. Gie werden fich nicht darüber wundern, daß es Menschen giebt, welche anders denfen als Gie, welche Gott auf eine andere Beife anbeten als Sie; und Sie werden nicht Verschiedenheit der Denkungsart als ein Unrecht ansehen, das man Ihnen anthun will. Belehrt durch die lange und blutige Erfahrung meh= rerer Jahrhunderte; belehrt durch die Fehler Ihrer Bater, und durch die auf dieselben erfolgte verdiente Strafe; werden Sie ohne Zweifel fagen: - Endlich ift »es Zeit, das wuthende Schwerdt, welches noch von dem Blute unserer Mitburger trieft, aus den Sanden gu »legen; endlich ift es Zeit, denfelben, ju lang verkann= »te Rechte wieder einzuräumen; endlich ift es Zeit, die mungerechte Scheidewand, welche fie von uns trennt, "über den Saufen zu werfen, und fie dahin zu brin= ngen, ein Vaterland zu lieben, welches fie verbannte »und aus seinem Schoose verstieß.» Sie sind zu

weife, meine herren, um fich einzubilden, baß Ihnen aufbehalten fen, ju thun, was die Menschen feit feche taufend Sahren nicht haben thun tonnen; alle Men= fchen gu Ginem und bemfelben Gottesbienfte guruck gu bringen. Gie tonnen nicht glauben, daß der Ratio= nalver fammlung aufbehalten fen, eine Berichieden= beit, welche von jeher vorhanden gewesen ift, verschwinben zu machen, noch baß Gie ein Recht haben, beffen fich Gott felbft nicht bedienen will. Ich unterdrucke, meine Berren, eine Menge von Beweggrunden, welche Ihnen zwei Millionen unglucklicher Rebenmenfchen intereffant und theuer machen muften. Roch befprast von dem Blute ihrer Bater wurden fie fich Ihnen bar= ftellen; Die von den Reffeln, welche fie getragen baben, noch übrigen Eindrücke wurden fie Ihnen weifen. Mein Baterland ift jeto frei, und ich will, gleich ibm, fowobl das llebel, das wir mit ihm gemeinschaftlich gelitten ba= ben, als bas noch größere llebel, beffen Schlachtopfer wir allein waren, vergeffen. Rur verlange ich, daß es fich ber Freiheit wurdig zeige, und diefelbe an alle Staats: burger, ohne Unterschied von Rang, Geburt und Reli= gion, gleich austheile, und daß Gie den Diffidenten alles das geben, mas Gie für fich felbft nehmen. 3ch verlange bemgufolge, meine Berren, daß, in Erwars tung ber Albschaffung der, die Richtfatholifen betref= fenden Gefebe, und ihrer volligen Gleichftellung mit allen übrigen Franfreichern, Gie folgenden Artifel in die Befanntmachung der Mechte einrucken; Jeder Menfch ift in feinen Meinungen frei; jeber Staatsburger bat bas Recht, ungeftort feis nen Gottesbienft ju feiern, und Diemand barf, feiner Religion wegen, beunruhigt werden,»

Die Bischofe von Clermont und von Endda

Saint Etienne, oder brachten wenigstens Grande dagegen vor; Mirabeau, und andere vertheidigten dagegen vor; Mirabeau, und andere vertheidigten dagegen die Srundfaße, welche dieselbe enthtelt; und nach einem großen Tumulte, zwischen anhaltendem Lärm und Geschrei, beschloß endlich die Versammlung, daß der Artisel solgendermaßen abgesaßt werden solle: Rein Mensch darf seiner Meinungen wegen, auch nicht der Religionsmeinungen wegen, beunruhigt werden; jedoch vorausgesest, daß ihre Mittheilung nicht die öffentliche, durch das Gesetz festgesetzte Ruhe störe. Dieser gesaßte Beschluß sagt, wie man leicht einsieht, eis gentlich gar nichts, denn der Nachsaß sieht mit dem Bordersaße im Widerspruch, und hebt denselben aus. a)

Am 27sten August schlug herr Bouch e vor, ohne ferneren Bergug, über die Ginrichtung der Burgerrathe in allen Theilen des Reichs fich zu berathschlagen. herr Bureau de Puin unterftuste diefen Borfchlag, und schilderte fehr lebhaft, den traurigen Zuffand, in welchem sich Frankreich befinde. »Die Nationalver= sammlung» sagte er »hat feierlich die geheiligten Rech= te, welche jeder Mensch in die Gefellschaft bringt, und welche er nie verlieren fann, anerkannt: folglich hat sie sich gegen Frankreich, gegen die ganze Welt, ver= bindlich gemacht, die Staatsverfassung, welche das Reich von ihr erwartet, auf die unveränderlichen Grundlagen der Weisheit, der Gerechtigkeit und der . Wahrheit, aufzuführen. Zwar schäte ich mich glücklich, meine Herren, der Erste zu fenn, welcher Ihnen

a) C'est ainsi, que, dans un siècle de lumières, l'assemblée nationale, au lieu d'étouffer le germe de l'intolérance, l'a placé, comme en réserve, dans une déclaration des droits de l'homme! Mirabeau peint par luimême. T. 1. p. 247.

ju einem so schonen Anfange Gluck wünscht: aber den= noch gestehe ich, daß ein Gefühl von Unruhe und von Kurcht, die fußen Soffnungen, welche, feit diesem Ein= gange in die Laufbahn, jeder rechtschaffene Frankreis cher gefaßt hat, in mir etwas dampft und schwächer macht. Ich betrachte, bei mir felbst, daß, che Sie anfangen konnten, das majestätische Gebäude einer fehlerlosen Staatsverfassung aufzuführen, es vorher nothig war, ben gothischen, barbarischen, unzusammen= hangenden Koloß unserer vorigen Einrichtung, von Grund aus umzufturgen. Einige Theile Diefes alten Denkmaals hatten, um des allgemeinen Rugens willen, noch auf furze Zeit erhalten werden konnen und follen: fie find aber bei dem Stoffe, der die gange Maffe erschütterte, mit gewichen; der Ginfturg benach= barter Theile hat sie nachgezogen, und so war dann die gangliche Zerstorung des Gebandes vollendet. Anch sehen wir jeto die Gesetze vergessen, oder verachtet; das öffentliche Unsehen und die Gerichtshöfe verkannt, oder unvermögend; die Quellen, welche den Schat der Nation füllten, abgeleitet, oder versiegt; das Bolf al= Ien Uebertreibungen der Ausgelassenheit, die es Frei= heit nennt, fich überlaffen; wir horen die Truppen, ohne Gehorsam und ohne Disziplin, ihre Unordnung Patriotismus nennen, und die Ration mit einer gang= lichen Auseinandergehung der Armee bedrohen. Bande, welche den Staat mit dem Fürsten, die Stadt mit der Regjerung, die Staatsburger mit ihren Mit= burgern verbanden, find auseinandergezogen, aufge= loft, oder zerriffen. Indeffen haben die Stellvertreter des frangbfischen Bolks, mitten unter den Trammern unferer politischen Verfassung, beren Menge und Un= ordnung wir mit Erstaunen betrachten, die Materia= lien des Gebäudes, welches auf diesem Schutthaufen

---

aufgeführt werden soll, nicht nur nicht zubereitet, sonbern fogar nicht einmal herbeigeschafft, und der, kannt noch der Wuth des Despotismus entgangenen Nation, droht, in den Konvulsionen der Gesetlosigkeit, ein schrecklicher Untergang. Bei der Schilderung dieses Gemaldes, habe ich, meine Herren, nicht die ftrafliche Absicht, ein falsches oder trügerisches Licht auf die Weisheit der, von Ihnen genommenen, Maafregeln zu werfen. Unftreitig mußte das, was sie gethan haben, geschehen. Es giebt Vorfalle, welche die mensch= liche Klugheit nicht voraussehen kann, aber welche sie ergreifen muß, wenn sie sich ihr darbieten. Als alte und beflagungswurdige Vorurtheile, die jur Schande und zum Unglack Frankreichs, nur zu lange geherrscht haben, sich der Zerstörung, welche Sie denfelben schon zugedacht hatten, freiwillig felbst darboten, durften Sie nicht zugeben, daß dieselben durchwischten, wenn Sie Sich selbst nicht strafbar zu machen Gefahr laufen wollten. Neues Unglack war die Folge dieser ewigmerkwürdigen Revolution. Das Bolk fest nunmehr feinen Ansprüchen gar keine Gränzen mehr. Durch die Erinnerung an feine vorige Sklaverei war es wild und graufam geworden, und faum ift es noch befanftigt, als schon die schnelle Gerechtigkeit, welche es von 36= nen erhalten hat, und welche es zu erwarten nicht be= rechtigt war, dasselbe erhitt und ungerecht macht: vielleicht wird das zu stark gewordene Gefühl seiner eis genen Krafte es fogar aufrührisch machen.» Die Berathschlagung wurde durch einen Brief des herrn Necker unterbrochen, der an die Bersammlung fam, und fogleich vorgelesen wurde. herr Recker schrieb: Das neue, von der Nationalversammlung ausge= schriebene Unlehen, habe gar feinen Fortgang. habe es gleich vorausgesehen, daß es so gehen wurde;

und damit die Nationalversammlung diese gemachte Erfahrung nüßen konne, so wolle er jest die Grunde ängeben, welche an diesem schlechten Fortgange ihres Projekts Schuld senen. Sie hatten das Interesse des Ansehens nicht noch tiefer heruntersetzen, und auch die Zeit der Wiederbezahlung genau angeben, und nicht unbestimmt laffen follen.» Run fallt herr Recfer abermals in den ihm eigenen Son der unausstehlich= ften Ruhmredigkeit, fagt aber der Bersammlung febr viel Wahres und Treffendes. Er fangt an zu fühlen, wie mißlich es um die Popularität ist, und wie leicht daffelbe Wolf, bald benfelben Mann anbetet und bald ihn verwünscht. Man hore ihn felbst; "Ich sehe mein Ministerleben, so lange es-dauert, als eine wahre Aufopferung an, und in dieser Aufopferung begreife ich Gesundheit, Ruhe, guten Ruf, ja sogar das offentliche Wohlwollen; für mich das Theuerste von als Ien Gutern. In unruhigen Zeiten laffen fich die Ge= sinnungen der Menschen nicht mehr im Voraus berech= nen: oft halten sie sich an Denjenigen, welcher zulest gehandelt, zulest gesprochen hat; unwiderstehlich reißt der Eindruck des gegenwärtigen Angenblicks sie mit sich fort, und die Schuswehr des Vergangenen dient Niemand mehr." Rach furzen Debatten über diesen Brief, und Einwilligung in das neue von Necker vor= geschlagene Unlehen, fuhr die Versammlung in ihren Arbeiten fort. Wie undankbar, wie ungroßmuthig handelte die Nationalversammlung gegen Necker, dem sie doch ihre Zusammenberufung, ihr Dasenn schuldig war! Zur Belohnung für das Gute, welches er die Verfammlung in den Stand gesetht hatte auszuführen, wurden seine Talente unnute gemacht, seine Gefin= nungen verleumdet, und fein Ginfluß vernichtet. Immer standen die gezwungenen Lobsprüche der Versamm=

lung im Widerspruche mit ihren Handlungen gegen ihn. Er hatte, wie Naynal sehr schön sagt, a) die Nationalversammlung in das Schiff gerusen, als dasselbe im Begriffe stand, unterzugehen, um ihm dasselbe retten zu helsen. Sie hätte den Leck ausbessern und das Schiff regieren, ihn aber am Steuerruder lassen sollen. Statt dessen machte sie aus ihm einen unthästigen Passagier, und das Schiffsvolk, immer aufrührisch, oder unter sich selbst uneinig, hörte nur dann auf ihn, wenn eine Zeitlang der Schrecken größer ward als der bose Wille, oder wenn die Abgründe des Meeres sich öffneten und das Schiff zu verschlingen drohten.

Die Hauptstadt war indessen ziemlich ruhig, und während dieser Ruhe zeigte sich, in einigen aussallensten Zügen, der sich immer gleiche Karakter der Franksreicher, und vorzüglich der Pariser. Der Patriotissmus artete in Spielerei aus. Mädchen schulterten Flinten und zogen mit auf die Wache, zum großen Bergnügen der Wachtstuben, aber nicht zur Sicherheit von Paris. Hin und wieder sah man, an den Ecken der Straßen, Papiere angeschlagen, welche diesen Pastriotismus der Parisermädchen bekannt machten. Folsgendes ist eine getreue Abschrift eines solchen Ansschlages:

## District de l'Abbaye St. Germain des Prés.

Mademoiselle Dubief, marchande lingère, rue Dauphine, N. 31. montera la garde au corps-de-garde, rue Dauphine, au Musée, où elle

•

a) Raynal lettre à l'assemblée nationale p. 16. Raynal hat geleugnet, daß dieser Brief von ihm sey.

montera, à dix heures précises du matin. Le 3. Août 1789.

Vu bon et montée par le Seur Fontenay.

Signé Oudet capitaine.

Aber nicht nur die Weiber hatte der Patriotismus er: griffen, auch die Rinder nahmen Theil daran. versammelten sich haufenweise, mit kleinen Trommeln, mit holzernen Sabeln, und mit holzernen Flinten, ahmten ihre Bater nach, und errichteten eine Burgermiliz unter sich. Leider aber ahmten sie ihre Båter anch darin nach, daß sie sich um die Offizirsstellen stritten. Und dieser Streit gieng so weit, daß sie sich bis auf das Blut verwundeten, so daß ernsihafte Folgen daraus entstanden, und sich die Polizei genothigt fah, die: fe Kinderspiele zu verbieten. Unter den Alerzten zeich= nete sich Sr. Laubry, Leibarzt des Konigs, aus, wels cher von der Nationalversammlung den Titel eines Leibarztes ber Versammlung verlangte, und erhielt; bemzufolge war er Leibarzt der gesetzebenden und der Unter den geistlichen Rednern ausübenden Gewalt. machte sich vorzüglich Einer berühmt, welcher auch zugleich, im Burgerrathe der Hauptstadt, eine anschn= liche Stelle befleidete: der Abbe Fauchet. feine übertriebenen Deklamationen und durch seine ge= schraubte Beredsamkeit, machte er, als Kanzelredner, viel Gluck, und wurde der Liebling des Volkes. Den 5ten August 1789 hielt er eine Predigt, worin, unter andern, auch folgende Stelle vorkam: "Die falfchen Ausleger der göttlichen Orakel haben, im Namen des himmels, die Wolfer unter den willführlichen Befehlen ihrer Oberhäupter friechen machen wollen! Sie haben den Despotismus geheilgt, und Gott jum Mit= schuldigen der Tyrannen gemacht! Diese falschen Lehrer

triumphirten, weil geschrieben steht: Gebt bem Raiser was bes Raisers ift. Aber was nicht bes Raisers ist, muß man ihm bas auch geben? Rein! Run ift aber die Freiheit nicht bes Raisers, sie ift ber menschlichen Matur, folglich : : : " In einer andern, gedruckten Predigt fagt er: " die Gottheit fen eine Mits burgerin des Menschengeschlechts, "a) und gleich nach: ber hebt er folgende Tirade an: "Unter den Kleibern der Schafer verbergen sich, und laufen herum, viele wuthende Lowen. Die Syder der Aristofratie, welche ihre sechshundert stolze Köpfe bis in die Wolken erhob, und mit ihren ehernen Füßen alle Kinder des Vaterlans des wie Roth zertrat, hat, in Ginem Tage, burch Gine That, alle ihre Köpfe und alle ihre Füße verloren!" Ein andermal fagte er, in einer Predigt: "Die Aris stofraten hatten Christum gefreuzigt." Redner standen auf Stuhlen, an ben Ecken ber Straffen, auf öffents lichen Plagen und im Palais Royal, die dem-Volfe schmeichelten, seine Tapferfeit und seine Großmuth lobten, die Größe seines moralischen Karafters erho: ben, und wiederholt erklarten, daß die Frankreicher, nunmehr, sowohl Griechen als Römer, weit hinter sich guruckließen. b)

Den 18ten August versammelten sich gegen dreitaus send Schneiderbursche, und hielten, auf einem freien Plaze, geheime Konferenzen. Damit sich kein falscher Bruder unter sie mische, wurde an den Eingang eine Wache gestellt, die Niemand hineinließ, der nicht einen von Nadeln durchstochenen Zeigefinger vorweisen konnte.

a) La Divinité est Concitoyenne du genre humain.

b) Révolutions de Paris N. 8.

Nach geenbigter Berathschlagung, schickte biese ehrwürs bige Versammlung Gesandte an ben Bürgerrath von Paris, die verlangen sollten: er stens, daß man ihren Lohn auf vierzig Sous des Tages erhöhe; zweitens, daß den Kleiderhändlern das Recht genommen werde neue Kleider zu verkausen. Zu eben der Zeit versams melten sich auch die Friseurs in den Elisäischen Feldern. Sie wurden aber auseinander gejagt, und ein Offizir der Marechaussee kam dabei ums Leben.

Das Trauerspiel Karl der Meunte von Chenier war, furz vor der Revolution, von der Censur, aus sehr auffallenden Grunden (die man leicht einsieht, und bils ligen muß, wenn man bas Stuck felbst gelesen hat) auf: zuführen verboten worden. Im August aber verlangte das Parterre die Aufführung biefes Stuckes, mit lars mendem Geschrei. hr. fleury, ber Direktor der Schaus spieler, erschien und sagte: "seine Truppe mache es sich "zur Pflicht, erft bie Erlaubniß zur Aufführung abzus Sogleich rief eine Stimme aus bem Pars terre: "Reine Erlaubniß! Wir geben fie euch, weiter "braucht es feiner! Wir haben bie Freiheit aufführen "zu laffen was wir wollen, so wie zu benfen was wir wols "len." Ein lange fortgesettes und allgemeines Beifall: flatschen unterflüßte ben Rebner. Run fam Sr. Fleury aufs neue hervor, und fagte zu bem Sprecher: "Mein "herr! ich nehme mir die Freiheit Sie zu fragen, ob Sie "und Erlaubniß geben konnen, gegen Gefete gu handeln, "benen wir seit hundert Jahren gehorcht haben." Das Parterre appellirte an ben Burgerrath ber hauptstabt, und erhielt was es verlangte.

Solche Züge sind für den Geschichtforscher von gros kem Werthe, indem sie den Geist des Volkes zu erkens nen geben, und und lehren, mas fich baffelbe fur Bes griffe von der neuerworbenen Freiheit machte. Je ges nauer man die Geschichte ber französischen Revolution kennen lernt? besto mehr wird man überzeugt, daß sich von den Frankreichern eben bas fagen läßt, was ein großer, politischer Schriftsteller, von den Romern, während ihres Verfalls, sagte: "Sie beweisen, baß "fie weber bie Eflaverei, noch die Freiheit ertragen "fonnen!" Wem der vorige Zustand von Frankreich, der Nationalkarakter der Frankreicher, und ihre auf das höchste getriebene Sucht, durch Kleinigkeiten zu glangen und der Mobeju folgen, nicht gang unbefannt ift: der wird auch wohl nichts anders von ihnen erwarten. Welcher Menschenfenner konnte Tugenden, die da Sees lengröße und erhabene Denfungsart voraussegen, von Stupern erwarten, für welche bisher die Farbe ihres Rockes, oder die Frisur ihrer Haare, die wichtigste Ans gelegenheit gewesen war? Nosti complures invenes, barba et coma nitidos, de capsula totos: nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. Seneca ad Lucil.

Um 29. August sieng die Nationalversammlung an, über die wichtige Frage sich zu berathschlagen: in wie ferne die königliche Genehmigung nothwens dig sep, um den Beschlüssen der Nationals versammlung Gültigkeit zu geben, und dies selben zu Reichsgesehen zu erheben? Der Graf Lameth schlug vor, "zuerst die Natur der ges "seszebenden Gewalt zu bestimmen, ehe man von der "ausübenden Gewalt zu bestimmen, ehe man von der "entspringe." Die ausübende Gewalt entspringt aber keinesweges aus der gesetzgebenden; beide sind von eins ander durchaus verschieden; auf ihrer sorg fältigsten

Trennung beruht alle Freiheit; und beide entsprins gen gemeinschaftlich aus dem Bolfe, als aus welchem überhaupt alle Gewalt entspringt. Um bem Bolke gu verbergen, wovon eigentlich bie Rebe sep, erfand man Man sprach von bem Beto bes Ros das Wort Beto. nige, und ob dem Konige ein vernichtendes, oder nur ein aufschiebenbes, ober gar fein Beto juge: standen werden solle. Die Debatten in der Rationals versammlung waren fehr larmend. Alle Vernünftigen und Gemäßigten verlangten, daß ber Ronig, so wie in England, das Recht haben folle, einem Beschlusse ber Rationalversammlung seine Genehmigung zu verfagen, wenn er benselben bem Beften bes Staates nicht für zuträglich halten follte. Die Demokraten hingegen, ober die sogenannten Buthenden (enragés) behaup: teten, daß die Genehmigung bes Ronigs um ben Schlus fen Rraft und Gultigfeit zu geben, gar nicht nothwens dig fen. Die gemäßigte Parthei schien die Oberhand zu ges winnen. "Was ift ein aufschiebenbes Beto?" frag. te Hr. Mounier. "Was heißt bas: ein Necht zu vers "hindern, bas bennoch nicht verhindert? Gine Geneh: "migung die nur bedingt ausgeübt wird, ift gar feine "Genehmigung. Beide Ibeen wibersprechen fich. Reh: "men wir fie an, fo eilen wir mit schnellen Schritten eis "ner Demokratie zu. Und außerdem fagen die Befehle "unfrer Kommittenten nichts von einem solchen aufschies "benden Beto; vielmehr verlangen fie ausbructlich, "daß wir, mit Beistimmung, mit Einwilligung bes "Ronigs, unfere Gefetze machen follen. Wie burften "wir es dann wagen gegen ihren so deutlich ausgedrücks "ten Willen zu handeln?"

. Indeffen entstanden große Unruhen gu Paris. Die

wüthende Parthei der Nationalversammlung wiegels te das Volk gegen diejenigen Mitglieder auf, welche die Nothwendigkeit ber königlichen Genehmigung vers theidigten. Dem Pobel fagte man, das Beto fen eine neue Auflage, und daher wurde derfelbe fehr gegen dies jenigen aufgebracht, welche dafür stimmten. In als Ien Straßen von Paris versammelten sich haufen von handwerkern und Tagelohnern, die fich unter einander berathschlagten, was mit dem Beto anzufangen sep. Einige glaubten es ware ein Mann, der herr le Veto hieße, und schlugen gang ernsthaft vor: biesen bosen Aristofraten an ben Laternenpfahl aufzuhängen. Palais Royal war gang angefüllt; die Gemüther wurs den burch einige, gedungene Werkzeuge ber Bosheit ers und Proskriptionslisten giengen von hand zu Sand, auf welchen der Name Mounier oben an fand.

Am zosten August stellte sich ber Schwarmer, Cas mille Desmoulins, ber vertraute Freund Miras beaus, im Palais Royal auf einen Tisch, und hielt fols gende Anrede, an das persammelte Bolf: "Meine Hers "ren! Eben habe ich einen Brief von Verfailles erhal= "ten, worin man mir schreibt, daß ber Graf Mirabeau "feines Lebens nicht ficher fen. Weil er unfere Freiheit " vertheidigt, darum ift er in fo großer Gefahr; und " die Gerechtigfeit fordert von uns, daß wir feine Bers "theidigung übernehmen follen. Der Raifer hat Fries " de mit den Türken gemacht, damit er seine Armee ges "gen uns gebrauchen fonne, Die Königin wird ib: "rem Bruder wahrscheinlich entgegen gehen wöllen, um "fich mit ihm zu vereinigen; und ber Konig, welcher "seine Gemahlinn liebt, wird biefelbe nicht berlaffen Erlauben wir ihm, sich aus dem Königreiche " wollen.

•

"wir würden besser, so müssen wir wenigstens den Daus "phin als Geissel zurück behalten. Aber, ich glaube, "wir würden besser thun, wenn wir, um uns nicht der "Gefahr auszusetzen, diesen guten König zu verlieren, "eine Gesandtschaft an Ihn absenden, und Ihn bitten "würden, daß er die Königinn in das Rloster St. Epr "einsperren lassen solle. Wäre dieses erst geschehen, so "könnten wir den König nach Paris bringen, um uns "seiner Person zu versichern. Alle gegenwärtigen Uns "ruhen werden durch ungefähr zwanzig Prälaten erregt, "beren Köpse wir haben sollten." a)

Hierauf wurde, unter dem, durch diese und andere aufrührische Reden, aufgewiegelten Pobel, vorgeschlasgen, und beschlossen: daß man nach Versailles ziehen; alle Mitglieder der Nationalversammlung, welche für die königliche Genehmigung stimmen würden, als Arisstoftaten und Verräther des Vaterlandes, auf die Tosdesliste setzen; und den König, die Königinn, nebst dem Dauphin, mit bewassneter Hand, von Versailles abholen, und nach Paris bringen wolle.

Am Abende desselben Tages, des dreißigsten Augusts, kamen zwei Abgesandte des im Palais Royal versam; melten Gesindels, nach dem Kathhause, wo die Hun; dert und Achtziger versammelt waren. "Wir "kommen" so sprach Einer von ihnen "wir kommen" "hieher, um Ihnen bekannt zu machen, daß eine schrecks" liche Gährung im Palais Royal herrscht; daß eine "große Anzahl bewassneter Männer sich versammelt, "um nach Versailles zu ziehen, und daselbst zu verhins "dern, daß das königliche Veto von der Nationals

a) Procédure du Châtelet. Témoin 317.

"versammlung nicht dem Konige zugeftanden werbe; "und um bem Grafen von Mirabeau eine Leibwache "von zweihundert Mann zu geben: benn er hat und "felbst gefchrieben, er befinde sich, wegen feines Pas "triotismus, in ber allergrößten Lebensgefahr." a) Raum hatte biefer Abgefandte seine Rede geenbigt, und faum hatten bie Berathschlagungen über bieselbe anges fangen, als schon eine neue Gesandeschaft aus dem Palais Nonal ankam, welche ankundigte, daß ber Mar: quis de St. huruge an ber Spipe eines bewaffnes ten haufens nach Verfailles gezogen sen, um ber Nas tionalverfammlung eine drohende Addresse zu überreichen; die aristofratischen Mitglieder derselben aufzuhängen; und den Ronig, mit feiner Familie, nach Paris gu Bald nachher fam die Nachricht, bag la Fanette seinen Truppen Befehl gegeben hatte, sich am Thore diesen Schwindelköpfen zu widerseten, und ihnen die Reise nach Versailles nicht zu erlauben, sondern fie zu nothigen nach Paris zurückzukehren, welches auch geschehen sep. Es war nunmehr eilf Uhr des Nachts. Der Marquis de St. huruge und die übrigen fogenanns ten Patrioten, waren auf das außerste erbittert darüber, daß man ihnen nicht erlaubt hatte ihr Vorhaben auszus führen. Um folgenden Tage, Montage, am griffen August, versammeln sich die Patrioten im Palais Royal,

a) Der Demagoge Pisistratus zeigte, in den Straßen von Athen, eine Menge Wunden, welche er sich selbst beis gebracht hatte, und rief das Volk, dessen Beschüßer er zusenn vorgab, um Schuß an. "Seht hier (so sprach er) "diese blutenden Wunden. Meinem Eifer für die Demos"fratie habe ich dieselben zu danken, und der Standhaftigs"feit, mit welcher ich die Rechte des Volks vertheidige."

und senden eine Gefandtschaft nach bem Rathhause, um sich über bas Verfahren bes Bürgerraths zu beflas gen. Die Abgefandten werden in ben Saal herein ges laffen, und Einer von ihnen spricht, mit funkelnden Augen und drohenden Geberben: "Wir haben, von "den im Palais Royal verfammelten Burgern, ben "Auftrag erhalten, von Ihnen zu verlangen, bag Gie " die Diftrifte versammeln sollen. Wir verlangen baber, "daß Gie die Diffrifte heute noch, und zwar des Abends " um funf Uhr, versammeln, und daß Sie, auf der Stelle, , in jedem Distrifte die Trommel rühren, und die Vers "fammlung ansagen laffen." Die hundert und Achtziger berathschlagen sich über biese Bitte, und ber President antwortet, im Namen des Burgerraths: "Der Burgerrath fann feine Gesandtschaft gnnehmen, "als eine folche, bie von einer gesetmäßig eingerichtes "ten Zunft fommt. Er wurde auch Sie nicht angenom= "men haben, wenn Gie nicht vorgegeben hatten, bag "Sie Mittel vorschlagen wollten, um im Palais Royal "die Ruhe wieder herzustellen. Dieß ist Alles was wir "Ihnen zu fagen haben." Die Abgefandten begeben fich hinweg, droben aber noch, im Weggeben, ben Rathsherrn, mit geballter Fauft. Gie fommen nach. bem Palais Royal juruck, und bringen dem versammels teg Volfe diese Antwort. Eine allgemeine Wuth bes machtigt fich aller Gemuther, bei Anhorung Diefer Ers gablung, und Alle schreien wie rafend: "Rach bem "Rathhause! Rach bem Rathhause! Versammlung "ber Diftrifte! ber Diftrifte! Rein Beto! Rein Beto! "Reine Aristofraten! Reine Tyrannen!" Aufs neue wird von bem Bolke, oder von benjenigen welche. daffelbe führten, eine Cefandtschaft von acht Perfonen

nach dem Rathhause gesandt. Die Abgefandten treten in ben Saal bes Rathhauses, und Einer von ihnen fagt: "Meine Herren! Uns ist nicht unbekannt, wie "ungunstig Sie die Abgefandten ber im Palais Royal "versammelten Staatsburger aufzunehmen pflegen; "auch wiffen wir, baß Sie ben Zusammenfluß biefer "Menschen für gefährlich halten. Jeboch, meine Sers "ren, wenn die Burger bes Palais Royal von jeher "bie, gegen ben Auflauf bes Bolfes gegebenen Gefete, "frenge befolgt hatten: so ware auch bie Bastille noch "vorhanden, und Sie, meine herren, wurben nicht " die Ehre haben unfere Stellvertreter ju fenn. Suten "Sie Sich daber, biejenigen, welche jego mit Ihnen, "im Namen ber in biesem Augenblicke im Palais Royal " versammelten Staatsburger sprechen, für Aufrührer "ju halten. Es ift nothis, baß einige beffer unterrich: "tete Burger fich in ben Strudel werfen, um feine Bes "wegungen zu einem nüglichen Zwecke hinzuleiten. "Jeber von uns tragt in feinem herzen, mit geringerem "Ruhme und geringerem Berbienfte, ben Patriotismus " eines Bailly und eines la Fapette. Wir wiffen, meine "herren, bag bie Nationalversammlung sich gegens "wartig mit der Frage beschäftigt: ob in ber neuen "Ronstitution ber Konig die verneinende Gewalt, ober "bas Weto, haben solle ober nicht? Wir wissen, bag "viele Mitglieder ber Versammlung für bas Veto ges "ftimmt haben: Dennoch, meine herren, giebt es "micht einen einzigen Bürger von Paris, welcher nicht "bas Beto für eine Entheiligung ber Nation hielte. "Bor einer Stunde haben wir zwanzig taufend Bürger "rufen horen: "Rein Veto! Keine Tyrannen!" Das veinzige Mittel, meine herren, um bie Wuth bes Vol"fes aufzuhalten, ist, daß Sie demfelben die geset; "mäßigen Wege erösnen. Es will die Aufsührung seiner "Stellvertreter bei der Rationalversammlung untersus "chen; es will diejenigen zurückrusen, welche seines "Zutrauens unwürdig sind; denn das Zutrauen läßt "sich nicht erzwingen; und es will bekannt machen, "daß es dem Könige kein Beto zuzugestehen gesonnen "sep." Der President des Bürgerrathes antwortete dem Redner: daß der Bürgerrath die Abgesandten eines zusammengelausenen Hausens unmöglich für Abgesandte des Volks erkennen könne, und daher auch ihre Bitten und Borstellungen keiner nähern Untersuchung würdigen werde. Die Abgesandten brachten diese Antwort nach dem Palais Royal zurück, und das Volk gieng ruhig auseinander.

Um folgenden Tage ließ ber Bürgerrath an alle Ecken der Straßen ein sehr strenges Verbot alles Volks: auflaufs anschlagen. Dieses Berbot fieng sich auf fols gende Weise an: "Die Versammlung ber Stellvertres "ter ber Bürgerschaft, voll des tiefsten Unwillens über "basjenige, was in den vorigen Tagen im Palais Royal "vorgegangen ift, fieht, mit gerechtem Schmerze, baß, "zu einer Zeit wo fechszig Distrifte dem Eifer der Staatse "burger eröfnet find, um ihre Plane für bas gemeine "Beste in benselben vorzutragen, man bennoch fortfährt, "burch schaamlose Verleumdungen und burch blutdurs "flige Vorschläge, die Wohnung eines, von der Nation "geliebten und geehrten Pringen zu entheiligen, " a) Außerdem wurde der Marquis de St. huruge, als der Anstifter des Aufruhrs, ins Gefängniß gesett, und bas burch mar die Ruhe wieberum bergestellt.

a) Das Palais Royal ist, wie bekannt, die Wohnung des Herzogs von Orleans.

Montags, am 31 August, wurden die Debatten der Nationalversammlung, über das königliche Veto, durch das Vorlesen zweier Briese unterbrochen, welche der President der Nationalversammlung von Paris ers halten hatte. Der erste kündigte an: daß 15,000 bes wassnete Pariser im Begriffe stünden, nach Versailles zu kommen, um den wieder auf keimen den Arisstokensten und auszurotten. a) Der zweite Brief war, von Herrn la Fayette, des Morgens um zwei Uhr gesschrieben, und enthielt die Nachricht, daß die Ruhe wiederum hergestellt sep.

Auch Herr von Lally Tolenbal hatte von Paris brobende Briefe erhalten, und mit benselben eine Abs schrift ber sehr langen Proffriptioksliste, auf welcher er auch seinen eigenen Namen gefunden hatte. "Deffen "ungeachtet" sagte er "werde ich die Nothwendigkeit "ber königlichen Genehmigung bis an ben letten Sauch "meines Lebens vertheibigen." Der Difomte von Mirabeau verlangte, bag bie Briefe nebft ben Pro: ffriptionslisten gedruckt werden sollten; aber mahrend er noch sprach kam ein neuer Brief, von ber fogenannten patriotischen Gefellschaft im Palais ronal, an den Presidenten. Der Brief wurde vorgelesen. Er enthielt beftige Deflamationen gegen bas unbebingte Beto, woburch man einem einzigen Menschen Die Macht einraumen wolle, sich bem Wohl einer gangen Ration zu widerfegen. Ferner wurde gebrobt, daß 15,000 Mann und ein Artilleriezug, bereit fepen, nach Berfailles zu fommen, um die ariftofratis sche Roalition auszurotten, worunter man die Geist:

a) Pour faire justice de l'Aristocratie renaissante.

lichkeit, ben größten Theil des Abels, und hundert und zwanzig unwissende oder verätherische Mitzglieder des Bürgerstandes rechne. In einem zweiten Briefe, welcher an die Sekretairs der Nationalverzsammlung gerichtet war, beschuldigte man diese, daß sie bestochen sepen, man drohte die alten Lehren zu wiederholen, a) die Schlösser zu erleuchten, b) und endigte mit folgenden Worten: entweder andert euch oder flieht. c)

Während bes Vorlesens bieser Briefe, war der größte Theil der Nationalversammlung mit Schrecken und Unwillen erfüllt worden. Der Despotismus hatte es nicht gewagt, die Freiheit ber Stimmen in ber Bers sammlung einzuschränfen; aber die neu erworbene, fogenannte Freiheit, fieng gleich bamit an, bie Freis heit der Berathschlagungen zu vernichten. Vor den Abs gesandten einer verächtlichen Kaffeehausgesellschaft ber hauptstadt, mußten die Stellvertreter einer großen Nation zittern! Durch diese Drohungen erreichten die Demokraten ihren 3meck. Aus Furcht von dem Pobel ermordet zu werden, stimmten nun die meiften Mitglies ber gegen die königliche Genehmigung. Das Resultat der Berathschlagung war nicht die Folge einer kaltblus tigen leberlegung, sondern die Wirkung bes Schreckens und der Furcht, obgleich febr viele Mitglieder standhaft blieben, und die Drohungen des Pobels verachteten.

Hr. von Clermont, Tonnerre sagte: "Die uns "von Paris mitgetheilten Nachrichten sind freilich abs

a) De renouveller les anciennes leçons.

b) D'éclairer les chateaux.

e) Changez, ou fauvez-vous!

"schreckend, aber wir haben uns schon in noch gefährs
"lichern Lagen befunden. Durch Klugheit und Uebers
"legung fanden wir damals Mittel uns herauszuziehen,
"und diese werden wir auch jeso sinden. Entweder
"wird es uns gelingen das Gute zu thun; oder wir
"werden umkommen, indem wir es thun: ich weiß
"nicht, welches von beiden ehrenvoller ist."

"Wir sind" fagte hr. Dupont "in den allerstürs, mischsten Zeiten ganz ruhig geblieben. Wie könnten "uns denn jeho 15,000 Mann beunruhigen, die von "einigen Partheigängern aufgewiegelt werden, welche "in der, von ihnen zu stiftenden, neuen Republik, Eins "fluß zu haben wünschen. Lässen Sie uns ein ewiges "Beispiel des Muthes geben, mit welchem man die "Freiheit und das Wohl der Gesellschaft vertheidigen "muß."

Hr. Mounier verlangte, daß man den Schuldisgen, wenn sie ihre Mitschuldigen anklagen würden, Bergebung und Enade, und denjenigen, welche die Urscheber oder die Mitglieder der Berschwörung gegen den Staat entdecken würden, eine Belohnung von 500,000 Livres versprechen sollte. Bei diesem Vorschlage entsstand in der Versammlung ein großer Lärm, und dersselbe wurde, durch Mehrheit der Stimmen, verworssen. Es war einer gewissen Parthei sehr viel daran gelegen, daß ein solcher Vorschlag nicht angenommen werde: denn sonst wäre das Geheimnis, welches sie so forgfältig verbargen, bald entdeckt worden. Nachser wurden die Debatten über die königliche Genehmisgung sortgesest.

Hr. Rabaub be St. Etienne sagte: "Ich "kann unmöglich glauben, daß irgend jemand, in dieser "Vers

"Bersammlung, auf den ungereimten Gedanken fal= "len konne, das Reich in eine Republik verwandeln "zu wollen. Jedermann weiß, daß die republikani= » fche Regierungsform faum fur fleine Staaten taugt, "und die Erfahrung hat gelehrt, daß jede Republif win eine Aristofratie ober in den Despotismus über-Außerdem haben die Frankreicher, von jeher, " die heilige und ehrwardige, alte Monarchie geliebt; sfie haben das erhabene Geblut ihrer Konige geliebt, » und für diefelben felbst ihr Slut vergoffen. Sie ver= wehren den wohlthatigen Fürsten, den fie als Wie= oderhersteller der frangosischen Freiheit ausgerufen haben. Die frangofische Regierungsform wist demzufolge monarchisch... Ich verabscheue » den Despotismus, und schon die bloße Idee des mi= » nisteriellen Despotismus macht mich zittern; aber » ber Despotismus der Aristofratie, von welcher Art » dieselbe auch sen, und wo sie sich auch befinde, scheint » mir ber unerträglichste von allen. Einem Despoten »fann man durch Entfernung entgehen. Man fieht wenigstens die Sand nicht, welche die Retten schmie= "bet, fund den erften Ring derfelben halt: aber der maristofratische Despotismus druckt, an allen Orten, wund auf alle Menschen gleich fart, und seine bestan= "dige, gehässige Gegenwart, erweckt Bitterfeit und »reizt die Rachsucht. Daher glaube ich, daß wir so= "gar dem Despotismus der Nationalversammlungen » zuvorkommen, und die fünftigen Generationen vor » einem lebel verwahren follten, das leicht eben fo »groß werden konnte als dasjenige war, deffen Schlacht= » opfer wir geworden find. Die Freiheit fieht zwischen »zweien Abgrunden, und hat zur Rechten und zur » Linken den Despotismus. Unsere Pflicht ist es, bei= » den auszuweichen ».

Rach herrn Raband hielt herr Pethion de Billeneuve eine lange Rede, welche fehr beklatscht Das unbedingte Beto hielt er für die als lergefährlichste politische Erfindung. Montesquieu, behauptete er, habe von Politik nichts verstanden. Die englandische Konstitution, mit ihrem Beto, mit ihrem Oberhause und ihren Parlamentswahlen, sen ein wahres Ungeheuer, und jeder vernünftige Englander führe bittere Rlagen darüber. " Ueberall in Europa fieht man », fuhr er fort, » daß "die ausübende Gewalt sich Alles anmaßet. " erblich und bei der Gesetzebung mitwirkend: so wird "fie zu machtig. Kann der Konig das Gefet aufhal-"ten: so ist er machtiger als die Nation, welche ihn "geschaffen hat. Alle Gewalt muß bei dem Volke "bleiben, und dieses wird feine Stellvertreter schon " im Zaume zu halten wissen. Un das Bolf muß ber "König appelliren, wenn er mit der gesetzgebenden Ge= » walt uneinig ift; und dieses Recht zu appelliren ift "das einzige aufschiebende Deto, welches man "ihm zugestehen darf ». Die ausübende Gewalt soll an das Bolk appelliren! D! der tiefen, tiefen Politik des Herrn Pethion de Villeneuve!

Der Graf Mirabeau hielt eine schone Rede zu

Gunffen des unbedingten Beto a).

Auch der Graf d'Antraigues hielt eine vor=

a) Pendant qu'on délibéroit à Paris sur les moyens de protéger les jours de M. de Mirabeau, considéré par le peuple comme le rempart de sa liberté; qu'on venoit d'arrêter au Palais Royal qu'une garde lui seroit donnée, pour veiller à sa sureté, M. de Mirabeau prononçoit à l'assemblée un discours plein de chaleur, en faveur de ce même Veto absolu. Corréspondance d'un habitant de Paris. p. 149.

treffliche Rede, ju Bertheidigung bes unbedingten Deto. Er endigte feine Rede mit folgender Bemers fung: » Reiner von Euch, meine herren, darf ver= ogeffen, vermöge welches Rechtes er in diefer erha= »benen Bersammlung fist. Ihr mußt das Beispiel veiner vollkommenen Unterwürfigkeit unter den allges "meinen Willen der Nation geben. Sie hat gespro= Sie verlangt die fonigliche Genehmigung. » chen. "Ihr durft Euch daher nicht bedenfen, diefelbe angus nehmen. Und wenn fogar ber Konig, durch ein » Uebermaaß derjenigen Gate, von welcher er uns » schon so viele Beweise gegeben hat, dieses Recht, "dieses so wesentliche Vorrecht seiner Burde, aufge-» ben sollte: so konnte doch das Bolk dasselbe nicht » verlieren, und es wurde vielleicht, in einem folchen »Falle, dem Konige mehr Unsehen wieder guruckge= »ben, als Ihm eigentlich gehört ».

Herr von Landine sagte dagegen: "Ferne sep von mir der Gedanke, daß der Wille eines Einzigen »den Willen Aller unterdrücken, verhindern, oder nur »auch aufhalten könne. Die Könige haben gar nie daß »Recht gehabt, ihre Einwilligung zu versagen! Glau= »ben Sie nicht, meine Herren, daß England für daß »Glück des Menschen schon Alles gethan habe, und »daß uns weiter nichts übrig bleibe, als nachzuahmen. »Wagen wir es, bessere Gesetz zu machen! Haben »Wir die edle Frechheit, die Bildsäule der Freiheit »auf einen noch unerschütterlichern Grund zu setzen »!

Herr Treilhard sagte: "Wollen Sie dem Ros"
nige die Genehmigung verweigern: so wird das ges
"setzgebende Korps sich in kurzer Zeit der ausübenden
"Gewalt bemächtigen, und dann haben wir, statt
"einer Monarchie, eine absolute, aristokratische Res"
"gierungsform. Oder wollen Sie aus dem Könige

»etwa einen bloßen Presidenten der Rationalversamm»lung machen? Freilich bedarf die Konstitution der
»Genehmigung des Königs nicht. Sie schafft und
»vertheilt die Gewalt; aber eben diese Konstitution
»muß dem Könige das Recht geben, die Gesetze zu ge»nehmigen. Und um so viel mehr muß er dieses
»Recht haben, wenn die Gesetzebung in einer einzi»gen Versammlung ruht, und bei einer Ration, welche
»mehr lebhaft als nachdenkend, mehr enthusiastisch
»als kalt in ihren Berathschlagungen ist ».

Sehr viele und lange Reden wurden noch, von verschiedenen Mitgliedern, vorgelefen: da aber biefe Abhandlungen größtentheils nur Wiederholungen des schon Gesagten enthalten, so scheint es unnothig, einen ausführlichern Auszug aus denfelben zu geben. dritten September ffanden auf der Liffe des Prefiden= ten noch fechszig Mitglieder, welche fich hatten auf= schreiben laffen, um, der Reihe nach, ihre Auffage über das Beto der Nationalversammlung vorzulefen. Herr Mounier las einen langen und vortrefflichen Auffat vor, den er mit folgenden Worten endigte: "Ware es möglich, daß betrogene Menschen ihre Ber-" irrung so weit treiben konnten, daß sie sogar in die » Freiheit unferer Stimmen Eingriffe zu thun, und »die Nation zu beleidigen wagen follten, indem fie » ihre Stellvertreter angriffen: fo mußten wir dennoch, » auch dann, wenn das Mordschwerdt über unserm » Haupte schweben sollte, um des Wohls unfers Da= "terlandes willen, entscheiden, daß die konigliche Genehmigung schlechterdings nothwendig fen ».

Am 7ten September war die Nationalversamm= lung abermals im Enthusiasmus. Man hatte nun schon dreizehn Tage lang über die königliche Genehmi= gung sich gestritten. An diesem Tage aber wollte man,

1,000

ohne Untersuchung, ohne Berathschlagung, auf ein= mal, über die drei wichtigsten, konstitutionellen Fra= gen beschließen.

- 1) Soll die Nationalversammlung pes riodisch oder ununterbrochen senn?
- 2) Soll in Frankreich künftig das ge= fetgebende Korps nur einfach senn: oder soll es aus einem Oberhause und einem Unterhause bestehen?
- 3) Soll die Genehmigung des Königs nothwendig senn, um die Beschlässe der Versammlung zu Gesetzen zu er= heben, oder nicht?

Die hauptfrage wurde auf diese Weise zur letten, zur unbedeutenden Rebenfrage gemacht! Die erfte Frage ward, ohne alle Debatten; ohne zu erklaren, was man unter dem Worte ununterbrochen verstehe; für die beständige Fortdauer der Bersammlung entschieden. Bei der Diskuffion über die zweite, fo unendlich wichtige Frage, war, am gten September, der garm fo groß, und der Prafident, der Bifchof von Langres, welcher die Ruhe herzustellen suchte, wurde auf eine so grobe Weise beleidigt, daß er mit= ten in der Gigung feine Stelle niederzulegen fich ge= nothigt sahe. "Er ließ sogleich eine Versammlung » sich felbst über, welche sich folcher Auftritte, in Ge= "genwart der Zuhörer, nicht schämte, der Ehre ihrer weigenen Mitglieder nicht schonte, ihren Karafter, » als Stellvertreter der ganzen Ration, nicht zu be= » haupten, und das Oberhaupt, welches sie sich felbst »gegeben hatte, nicht zu vertheidigen verstand ».

Am folgenden Tage beschloß die Nationalversamm=

lung, unter einem eben so großen karm, und zwischen den Drohungen der Versailler Bürgermiliz, daß nur EinParzlamentshaus, und zwar mit dem Namen Nationalzver sammlung, fünstig in Frankreich existiren sollte. Endlich wurde, am isten September, beschlossen: daß der König eine aufschieben de Benehmigung haben sollte: so daß er die Ausübung eines Gesehes, welches er nicht für gut halte, zwar nicht auf immer, aber doch auf eine bestimmte Zeit, solle verhindern können. Der König erhielt also, in dieser merkwürdigen Sigung, die Erlaubniß, seine Genehmigung auszuschieben; aber zugleich den Besehl, dieselbe nicht ganz zu versagen. Auf solche Grundlagen wurde die neue französische Staatsversassung gebaut!

Am 12ten September wurde beschlossen: daß jede Nationalversammlung zwei Jahre dauern sollte.

Um 14ten September wurde die Frage aufgeworfen: wie lange der Ronig das Recht haben folle, feine Genehmigung zu versagen? Diese Frage hatte nun gleich entschieden werden muffen; aber Barnave schlug vor, dieselbe noch nicht zu entscheiden, sondern erst abzuwarten, wie der Konig die Beschlusse des vier= ten Augusts aufnehmen würde, und, zufolge dieser Aufnahme, die Zeit des Aufschubes zu verlängern, ober ju verkurgen. Mirabeau stimmte ihm bei. "Ich weiß nicht", sagt der vortreffliche Lally To= Tendal, sob es ein Beispiel eines unpolitischern, wund mehr gegen alle Grundfaße streitenden Vorschla= siges geben fann, als diesen. Unpolitisch war der= pfelbe, indem man dadurch ankundigte, daß die Ge= nehmigung des Konigs über die Beschlusse des vier= »ten Augusts nicht frei senn wurde. Gegen alle Grunds » fate war er; denn die Dauer des aufschiebenden Rechtes sollte nun, für alle künftigen Könige, und 

- Contract

"für alle künftigen Zeiten, bestimmt werden: und doch wollte man diese Dauer von einer augenblicklischen, individuellen Handlung des gegenwärtigen "Rönigs abhängig machen. Eines von den möglichen "Rönigs abhängig machen. Eines von den möglichen "Resultaten dieses Vorschlages war, daß der König "sowohl als die Stellvertreter der Nation, nunmehr "gegenseitig das Interesse des Volkes ausopfern würs "den: jener, indem er schädliche Gesetz genehmigte; "diese, indem sie eine nothwendige Einschränkung von "sich entsernten "

Am 15ten September beschloß die Versammlung: daß die Person des Königs unverletlich, der Thron unzertheilbar, und die Krone, in der herrschenden Fa= milie, aber nur auf dem männlichen Stam=

me, erblich fenn follte.

Um diese Zeit sieng in Paris abermals eine unbez greisliche, künstliche Hungersnoth an. Man schlug sich bei den Beckern um das Brodt, und die Theurung nahm, in den folgenden Tagen, immer mehr und

mehr zu.

Am 15ten, 16ten und 17ten September waren, in der Versammlung, lange und lärmende Debatten, über das Recht, welches Spanien zu der französischen Thronfolge habe, im Falle die herrschende Familie in Frankreich aussterben sollte. Aber, warum, wird man fragen, beschäftigte sich die Nationalversammlung, welche so viele dringendere und wichtigere Geschäfte hatte, mit einer so unnüßen, und in einem kritischen Zeitpunkte so unpolitischen Frage, zu einer Zeit, wo, noch außer dem Könige, drei männliche Thronerben vorhanden waren, und wo also der Fall einer bestrittenen Thronfolge gar nicht wahrscheinlich eintressen konnte? Darum, muß man auf diese Frage antworzten, darum beschäftigte sich die Versammlung damit,

weil die Verschwornen die Absicht hatten, die Rechte des Herzogs von Orleans auf die Thronfolge zu bessimmen, und zu erklären, daß Sein Recht dem Rechte der spanischen Linie vorgehe: obgleich diese Lisnie der ältere Zweig ist. Man bereitete die Austritte des zien und sten Oktobers vor, wo die noch übrigen, männlichen Thronerben, aus dem Wege geschafft, und alles, was die Thronbesteigung des Herzogs von Orsleans verhinderte, entsernt werden sollte! Aus eben dieser Ursache endigt sich auch der, am 17ten Septemsber, über die Thronfolge, gesaste Beschluß der Nastionalversammlung, mit solgenden, merkwärdigen Worten: "wobei die Nationalversammlung sich vorbes hält, über die Wirkungen des Verzichtthuns auf die "Krone in der Folge zu urtheilen a.).

Die Diskussion dieses Gegenstandes war ein Verssuch des Herzogs von Orleans, um zu erfahren, wie stark seine Parthei in der Nationalversammlung sen. Er fand, zu seinem großen Mißvergnügen, daß diese Parthei lange nicht so stark war, als er erwartet hatte.

Der Graf Virieu, ein Mitglied der Nationals versammlung, erzählt: er habe zu der Zeit, als in der Versammlung über das Necht der spanischen Linie zur Thronfolge, im Falle die jest in Frankreich herrsschende Linie aussierben sollte, debattirt wurde, eine Unterredung mit Mirabeau gehabt. Mirabeau behaupstete, das Haus Orleans habe das Necht zur Thronfolge vor der spanischen Linie, und diese müßte ganz ausgesschlossen werden. Der Graf Virieu hingegen behaupstete, man müßte von drei Vorschlägen Einen annehmen: entweder, die Dezisson der Frage bis auf die Zeit verschieben, da sich der Fall ereignen sollte; oder die

a) Sans entendre rien préjuger sur l'effet des rénonciations.

Frage zu Gunften Spaniens entscheiden, weil man dieses Reich, in einem so fritischen Zeitpunkte, durch Ausschließung von der Thronfolge, nothwendig gegen Kranfreich aufbringen, und sich hiedurch, ohne alle dringende Urfache, des einzigen Freundes und Ber= bundeten berauben wurde; oder endlich, die Frage mußte ganz ausgestrichen werden, als wenn dieselbe niemals vorgekommen ware. Zudem, fuhr der Graf fort, sen ja gar keine Ursache vorhanden, warum man sich über eine solche Frage berathschlagen sollte, da die Menge mannlicher Personen in der königlichen Familie, und ihr Alter, glucklicherweise, voraussehen laffe, daß ein solcher Fall noch lange nicht eintreten konne. Di= rabean antwortete: » der Fall sen doch wohl näher, mals er zu senn schiene; der König und der Graf von "Provenze sepen beide vollblutig, und konnen bald "fterben, der Dauphin sen ein Rind ». — - Sie vergeffen den Grafen von Artois und feine Rin= "der"? - "Wenn der Fall in turger Zeit ein= "treten sollte: so kann der Graf von Artois nicht an= "ders als ein Flüchtling angesehen werden, Er und " seine Kinder; nicht anders als ein ex lex (Mirabeaus "eigener Ausdruck) und dieses wenigstens noch zehn Viele Mitglieder der Versammlung » Jahre lang ». waren Zeugen diefes Gesprachs a).

Am 18ten September gab der König dem größten Theile der Beschlüsse des vierten Augusts seine Genehemigung, machte aber, gegen einige derselben, gesgründete Vorstellungen und Bemerkungen, ohne densselben jedoch seine Genehmigung zu versagen, falls die Nationalversammlung, dieser Vorstellungen uns geachtet, darauf bestehen sollte. »Wir wollen gegens

a) Témoin 140. T. I. p. 265.

"feitig", fagte Er, "unfere Ideen erlautern; und "dann ift es unmöglich, daß wir uns nicht vereinigen » follten. Ich will gerne», fuhr er fort, » meine Meis » nung aufgeben, wenn die Antwort der Nationalver= s fammlung auf meine Vorstellungen befriedigend fenn wird». So weise, so gerechte, so gutige Borstel= lungen, von dem Konige in einem folchen Tone vorgetragen, wurden von den Demokraten, als eine Handlung, welche den hochsten Grad des Despotis= mus anzeigte, ausgeschrieen, und die Rationalverfammlung beschloß: daß der Konig ihre Beschlusse fo= gleich, noch ehe die Sitzung geendigt fen, genehmigen muffe, und baf man über feine Bemerfungen nach ber fich berathschlagen wolle. Der Ros nig nahm nun, gezwungen, die Beschluffe an, und erfuhr bei diefer Gelegenheit, daß, fatt des ihm gu= gestandenen Rechtes feine Genehmigung aufzuschieben, man ihm nicht einmal das Necht laffen wolle, Vorstellungen zu machen.

Am 21sten September wurde beschlossen, daß das aufschiebende Beto des Königs während zwei Gesetzgebungen (législatures) das heißt, während zwei Sitzungen der Nationalversammlung, folglich vier Jahre lang, solle dauern können.

Ludwig der XIV und Ludwig XV hatten sich gendsthigt gesehen, in bedrängten Zeiten, zum Besten des Staates, ihr Silbergeschirr in die Münze zu schicken, um es in Thaler zu verwandeln. Am 22sten Septemsber traf dieses Loos auch Ludwig den Sechszehnten. Das Silbergeschirr des Königs, der Königinn und der Minister, wurde nach der Münze gebracht. Diese freiswillige Aufopserung ist ein Zug, der dem Könige Ehre macht; aber dem Staate war dadurch wenig geholsen.

Das Silbergefchirr bes Konigs und der Koniginn bestrug an Werth ohngefahr 1,200,000 Livres.

Um 24ften September erfchien Recfer in ber Berfam ulung, und ftellte, mit Barme und Beredfamteit, den traurigen Buffand der Finangen vor. Er verlangte, daß jeder Burger des Staats den vierten Theil feiner Einfunfte, ju Tilgung der Staatsfchulden, abgeben follte; und er felbft fieng damit an, bem Staate 100,000 Livres, als den vierten Theil feiner iabrlichen Ginfunfte, ju fchenfen. Recfere Rede mar, wie gewohnlich, febr gedehnt, fie enthielt viele lange, gum Theil auch langweilige Tiraden, und, mehr oder weniger verftectte, Lobfpruche auf fich felbft. Er, ber an der Zusammenberufung der Reichoffande Schuld war; er, der die doppelte Stellvertretung des Burgerftandes mit fo vielem Gifer betrieben, und gegen fo viele und fo gegrundete Ginwendungen bennoch durchgefest batte; er fiellte fich jebo, ober vielmehr er glaubte wirklich, daß er an der Umwerfung bes Stags tes gar feine Schuld habe. Bare er ein erfahrner Staatsmann: fo batte er bas, mas gefcheben ift. wenigstens zum Theil, vorausfeben muffen. Sundert andere haben es vorausgefehen und vorausgefagt: aber Recfer fab nichts, als die Renheit bes Schau= fpiels; er borte nichts, als bas Beifallflatichen bes freiheittrunkenen Bolfes, welches er, burch fcone Beriprechungen (von benen er im voraus mußte, bag. er fie nicht murde in Erfallung bringen tonnen) noch eine Zeit lang hinzuhalten, und bann Abschied zu nebmen, und Alles feinem Rachfolger gur Laft gu legen gedachte. Dun aber war er aus dem fugen Traume erwacht; nun fommt er vor die Nationalverfammlung, und flagt, und jammert über alles, was gefcheben ift. und was noch geschehen wird. Die Beit », fagte er,

swo, mitten in einem geldfreffenden Kriege, ich, ohne "große Sorgen, 150 Millionen außerordentlicher Aussgaben anschaffte; die Zeit, wo ich, bei Unnaherung " der Bereinigung ber Stellvertreter der Ration, mir sichon ein Vorbild des Wohlstandes des Reichs, und » der Wiederherstellung aller feiner Krafte machte; diese »Zeiten find noch zu frisch in meinem Gedächtniffe, um »nicht, mit den gegenwartigen Zeitumftanden, in meis men Gedanken, den traurigfien Kontrast zu bilden. "Ach! was ist die menschliche Klugheit für ein schwa-"cher Schild! wie tauschend ift menschliche Vorsicht! Der Lauf der Begebenheiten reißt fie mit fich fort, wund vergebens erinnert sich der ans Ufer geworfene » Schiffer, mit Betrübniß, an das Schiff, welches wihn, lange und ficher, mitten durch fturmische Meere »geführt hat, und von welchem er jego nur noch un= nglackliche, von Wind und Wellen hin und her gewors m fene, Trammer erblickt ...

herr Dupont glaubte, der Vorschlag des Mini= fters werde nicht hinreichend fenn. »Wie follte», fagte "das Volk, welches die gewöhnlichen Auflagen wießt nur schwer ober gar nicht bezahlt, eine so be: » trächtliche, außerordentliche Auflage, bezahlen können "oder wollen? Rur die Reichen werden fich diese Auf-» opferung gefallen laffen. Run betragen aber die jahr= solichen Einkunfte überhaupt zwölf bis funfzehnhundert millionen Livres. Der öffentliche Schatz erhalt davon 3500 Millionen, und von den überbleibenden 900 Mil= »lionen besiten die Reichen ohngefahr den dritten Theil, - oder 300 Millionen; es macht also der vierte Theil » dieser Summe bei weitem nicht so viel aus, als nd= "thig ift, nm dem Staate aufzuhelfen. Außerdem » find, in dem gegenwartigen Zeitpunkte, alle Deiche

- 11-04

»arm; keiner zieht seine Einklinfte: Niemand wird »atso bezahlen ».

Dr Bureau de Pugy hielt eine vortrefliche Re= de, worin er der Nationalversammlung fehr viele, treffende Wahrheiten fagte: "Uebereinstimmung in » Meinungen, Eintracht, Harmonie, erfordert Rube, » erfordert von allen, welche dazu beitragen follen, tiefes und filles Nachdenken. Ach! meine herren, » haben wir wohl Ursache in der gegenwärtigen Ber= »fammlung dieses zu erwarten? Sehen wir nicht tag= wlich, daß die kleinen Leidenschaften, denen gemeine "Menschen unterworfen find, mitten unter uns, auf »den Banken der Nationalversammlung sigen, und » Franfreichs Gesetzeber beherrschen? Sehen wir »nicht täglich, daß Privatinteresse zwischen schäpens= "würdigen Mannern, die fich lieben follten, Feind= » schaft und Zwietracht erweckt? Gleicht nicht die Na= » tionalversammlung beinahe täglich einem weitläufti= "gen Circus, wo man nicht großmuthige Nacheiferer, » die ihre Talente und ihre Krafte prufen, fondern »hartnäckige Fechter erblickt, welche sich unter einan= » der aufzureiben suchen? Streut nicht die Berlaum= » dung ihren Gift aus? vermehrt sie nicht die Erbit= » terung beider Partheien? verewigt sie nicht das » Mißtrauen? vergiftet sie nicht den Saß? Und haben »wir nicht, mitten in der Gahrung der Ropfe, im » Tumulte der Debatten, mehr als einmal die Maje= » ståt des Nationalsenats durch Standal oder Lächer-» lichkeiten beleidigt gesehen »?

Um diese Zeit war der Geldmangel in ganz Frankreich, vorzüglich aber in Paris, außerordentlich groß. Die Diskontokasse bezahlte täglich 300 Billette, zu 1000 Livres jedes, und um diese, für die Cirkulation elner so großen Stadt wie Paris, so geringe Summe,

:

von 300,000 Livres, drangte und schlug man sich bei den Kontoren der Kasse. Die Straße Vivienne wurde täglich belagert. Bor Aufgang der Sonne standen schon fünf bis sechshundert Gläubiger vor den Thoren des Hotels der Diskontokasse. Man gab ihnen kein Geld, sondern erft jedem eine Rummer; und nach diesen Rummern wurden dann ihre Billette in Geld Gemeiniglich mußten einige bis den umgewechfelt. Die Direktoren der Raffe schicks andern Tag warten. ten ihre Leute mit Bankzetteln felbst bin, und fo fam das, was des Morgens ausbezahlt worden war, des Abends wiederum in die Raffe zurück. Wie stark die Ausfuhr des franzosischen Geldes, vorzüglich nach England, damals gewesen fen, beweift der hohe Stand der Englandischen Fonds. Die brei per cent con= fol standen auf 801, und so waren sie sogar vor dem amerikanischen Rriege nicht gewesen.

Während diefer Geldtheurung geschahen sehr viele Vorschläge, um dem dringenden Mangel abzuhelfen. Einer bat alle Frankreicher, dem Staate ihre filbernen Schnallen zu schenken, und berechnete, daß, wenn man in Frankreich auch nur zwei Millionen Paare fil= berner Schnallen, zu zwanzig Livres das Paar, an= nehme: dieses eine Hulfe von vierzig Millionen für den Staat senn werde. Ein anderer verlangte Ringe, Ohrgehange, Diamanten, Juwelen. Die Baroneffe de Meffen, eine gute, einfältige, patriotische Dame, verlangte, in vollem Ernste, zehn Millionen Men= schen sollten jeder ein freiwilliges Geschenk von 860 Li= vres dem Staate machen, dadurch wurde diefer ein Geschenk von 8,500 Millionen erhalten, welche zu Bezahlung der Nationalschuld angewendet werden konnten. Die gute Dame bedachte nicht, daß dieser freiwillige Tribut ohngefähr den dritten Theil des

Werths des ganzen Königreichs betragen haben würde! Ein anderer Projektmacher verlangte, man folle, wähsend eines ganzen Jahres, in jeder Woche einen allgemeinen Fasttag ausschreiben, und jeder sollte das Geld, was er, wenn er nicht gefastet hätte, verzehrt has ben würde, dem Staate schenken. So ohngefähr wie jener Geizhals, welcher, um seine Pferde wohlseil zu unterhalten, denselben das Fasten angewöhnen wollte! Wer erkennt nicht in allen diesen Jügen immer wieder die Pariser!

Um 28ften September wurde Mounier gum Presidenten der Nationalversammlung gewählt. Ueber diese Wahl waren die Verschwornen so erbittert, daß fie abermals Aufruhr in Paris zu erwecken fuchten. Dieser vortreffliche Mann war den Berschwornen ver= haßt, weil er vorgeschlagen hatte, daß man eine Be= lohnung von 500,000 Livres demjenigen versprechen follte, der die Personen, welche das Volk aufwiegel= ten und zu Gewaltthätigkeiten verleiteten, entdecken würde. Diesen Vorschlag hatten sie verworfen, weil fie felbst diejenigen waren, auf deren Entdeckung herr Mounier den Preis fegen wollte. Seit dieser Zeit schworen sie ihm unverschnliche Rache, und in den Proffriptionslisten, welche in Paris herumgegeben wurden, stand auch Mouniers Name. Nur ein recht auffallender Schut der Vorsehung rettete ihn von dem ihm bestimmten Tode, und entriß ihn den Sanden der Meuchelmorder, welchen er, mehr als einmal, kaum noch mit genauer Noth entgieng. Sobald seine Pre= sidentschaft ansieng, nahm die Stadt Paris wieder den traurigen, fürchterlichen Anstrich, welchen dieselbe seit bem 14ten Julius, so oft gehabt hatte. Die hun= gersnoth (welche allemal zu gehöriger Zeit da war, und zu gehöriger Zeit wieder aufhörte) nahm zu, ob-

.

gleich die Erndte nun eingesammlet mar. Schot. am ersten Oftober schrieb Louffalot, ein de rühmter, patriotischer Schriftsteller, nachdem er sich erst über Herrn Mounier lustig gemacht hatte, folgende merkwürdige Worte: "Wir brauchen einen meuen Revolutionsparorismus, und alle "Unstalten sind dazu bereits getroffen a)». Um Ende des Septembers wurden, an den Thoren von Paris, zwei große Raften mit Dolchen konfiszirt, welche von Marseille kamen, und an einen vertrauten Kreund des herrn von Mirabeau addressirt waren. Um eben diese Zeit wurde auch ein Gedicht gegen die Koniginn (Ode à la Reine) ausgestreut, welches viel Aufsehen machte, die Gemuther fehr erhipte, und fich mit folgender Strophe endigte:

Puisse une bienfaisante épée
Nous venger de crimes si grands,
Et de ton sang encore trempée
Exterminer tes partisans!
C'est le voeu qu'un François doit faire,
Et si pour ce coup nécessaire
Il n'en est pas d'assez hardi,
J'irai bientôt, nouveau Scévole,
De ce monstre, qui nous désole,
Délivrer enfin mon pays!

So bereiteten sich die Auftritte vor, welche, in dem folgenden Buche, ohne alle Uebertreibung, aber ganz der Wahrheit gemäß, beschrieben werden sollen. Uebertreibung ist hier unmöglich. Augenzeugen, von welcher

a) Il faut un second accés de révolution; tout s'y prépare.

Révol. de Paris. N. 12. p. 31.

welcher Parthei sie auch senn mogen, gestehen einstim= mig, daß auch die feurigste Einbildungsfraft ein fo schreckliches Schauspiel sich nicht vorstellen kann, als die folgenden Tage in der That darboten. Die Rach= richten, welche ich darüber eingezogen, und mit vies fer Dube gesammelt habe, und welche ich hier zusam= mensielle, machen ein Gemalbe aus, das jeden Men= schenfreund mit Schaudern und Entsegen erfüllt. Mehr als einmal fiel mir, wahrend ber Ergahlung, Feder aus der hand. Mehr als einwal fühlte ich Die Bersuchung, um der Ehre der Menschheit willen, gewisse, grenliche Geheimniffe, mit dem Schleier, der fie noch verhallt, bedeckt zu laffen: bann aber erinner= te ich mich, daß, da ich es nun einmal unternom= men habe, die Geschichte der frangosischen Staatsum= werfung zu beschreiben, es mir obliege, um ber Wabr= beit willen, Alles zu fagen. Den Geschichtschreiber bindet die heilige Pflicht: nichts Unwahres zu fagen; aber auch nichts Wahres zu verschweigen. Ne quid falsi dicere audeat; ne quid veri non audeat. Runftige Jahrhunderte werden, wenn sie die Greuel erfahren, welche am 5ten und 6ten Oktober vorgien= gen, die unglaubliche Berdorbenheit unfers Zeitalters verabscheuen. Sie werden behaupten, daß der größte Schriftsteller Dieses Jahrhunderts folgende Stelle im prophetischen Geiste geschrieben habe: "Ich spotte über " die gesunkenen Volker, welche sich durch Verschworne -aufwiegeln lassen, und es wagen, von Freiheit zu sisprechen, ohne auch nur einen Begriff von derfelben » zu haben; welche, das Herz voll von allen Diensten "der Sklaven, fich einbilden, daß, um frei zu fenn, man nur aufrührisch zu fenn brauche. Stolze und - beilige Freiheit! konnten biese armseligen Leute dich » kennen; wüßten sie, was es kostet, dich zu erlangen 3 weiter Theil.

"und dich zu erhaften; wären sie im Stande zu füh:
"len, um wieviel deine Gesetze strenger sind als das
"Joch der Tyrannen drückend ist; so würden ihre
"schwachen Seelen, Sklavinnen aller der Leidenschaf:
"ten, welche ausgerottet werden müßten, dich hundert=
"mal mehr fürchten, als selbst die Knechtschaft; und
"mit Schrecken würden sie dich sliehen, wie eine Last
"die bereit liegt sie zu zermalnen." a)

"Seitdem die falschen Maabregeln," sagt herr Mounier b) "welche der Hof, im Monate Julius "1789 nahm, die Plane der Feinde des Throns besähnstigt, und dem Ausreißen der Truppen zum Vorsmande gedient hatten, waren die Verschwornen, vereismigt mit dem Pobel, dahin gelangt, daß sie die Verschmung beherrschten. Der größte Theil der Mitschlieder war immer gerecht und gemäßigt, aber so oft wdie sogenannte Volksparthei einen Beschluß erschalten wollte, so oft warf sie alles über den Hausen "Halten wollte, so oft warf sie alles über den Hausen "Theile nur dann die Oberhand, wenn sie glaubte, der "Segenständ sey nicht wichtig genug, um schon im vorswaus einen Entsthluß zu fassen, oder wenn die Ansüh-

Alaunier appel au tribunal de l'opinion publique. p. 274.

par des ligueurs, osent parler de liberté, sans même en avoir l'idée, et, le coeur plein de tous les services des esclaves, s'imaginent que pour être libres il suffit d'être des mutins. Fière et sainte liberté! si ces pauvres gens pouvoient te connoître, s'ils savoient à quel prix on t'acquiert et te conserve, s'ils sentoient combien tes loix sont plus austères que n'est dur le joug des tyrans, leurs foibles ames, esclaves des passions qu'il faudroit étouffer, te craindroient plus cent fois que la servitude. Ils te fuiroient avec effroi, comme un fardeau prêt à les écraser. I. I. ROUSSEAU.

ver unter sich selbst uneinig waren. Lärm, Geschrei, Auszischen, Beisallklatschen der Gallerien, Proskrip=
\*tionslissen, Drohungen, Verläumdungen, Pasquille, Mishandlungen von dem Pobel; alle diese Wassen, deren man sich nachherzu Paris so oft bedient hat, waren auch schon zu Versailles gebraucht worden. Der Jastobin erklub existirte schon, nur war seine Existenz noch nicht öffentlich bekannt. Die Anführer der herrschenden Parthei bereiteten in ihren Versammlungen alle Mittel vor, um ihre Zwecke zu erreichen, und pahmen damals schon, so wie sie nachher thaten, die Maasregeln, welche sie Taktik der Versammsung ung nannten.

"Ich selbst sah mich, mehr als einmal, genöthigt, and sah auch andere genöthigt, Zertisikate für unglücks iche Mitglieder der Versammlung zu unterschreiben, sliche es gewagt hatten, zu bedenklich zu seyn, und iche nachher, als sie erfuhren, daß man sie dafür, ih Verwüssung ihres Eigenthums, bestrafen wolle, ihr zend baten, daß man von ihrem Patriotismus "Zetwiß geben möchte.

»lastreitig hatten sich diejenigen Abgefandten, wel= oche de Throne treu geblieben waren, untereinander »verbte en follen, um so schändlichen Kabalen entge= agen z rbeiten; aber diejenigen, welche fich verbun= »den ten, machten die traurige Erfahrung, wwenig Menschen eben so thatig find Gutes zu thun, oals b Bosen es sind, um llebels zu thun. "habe nicht, nachdem ich den Angriffen eines, von schwornen abhängenden Pobels, den Pasoden I den anonymen Briefen, und dem Auszischen oquilles eils der Versammlung Trop geboten hatte, reines » (denn darf wohl sagen, daß ich einer von denjes r, welchen man vorzüglich diese auszeichnende

»Ehre bewies) wie oft habe ich nicht gesehen, daß die= "selben Personen, welche zu der Zeit, wenn ich vom "Rednerstuhle herabstieg, mich ihres Beifalls und ih= vrer Theilnahme versicherten, einen Augenblick nache sher, gegen die Grundfage votirten, welche ich dar= gethan, und welche fie angenommen hatten. "Thouret, welcher in den fünf ersten Monaten eine agang andere Lehre vertheidigte, als diejenige ift, die ver seither vertheidigt hat, wurde zum Presidenten ge= wohlt, und da fah ich einen Theil der Parthei, welche nunmehr die Oberhand hat, fich die schrecklichsten "Drohungen gegen ihn und gegen seine Unhanger er= -lauben; ihn zwingen die Presidentensielle auszuschlas "gen; und ich fah einen andern Theil diefer Parthei, "die Versammlung zwingen, entweder herrn Cha= "pelier oder herrn Sienes zu wählen. "fah ich nicht diese Parthei, wenn fie, nach der ge= "wohnlichen Form der Berathschlagungen, überwun-"den war, mit großem Gefchrei verlangen, baß jeder "überlaut feine Stimme geben folle, und dann ihren "Zweck erreichen, weil sich viele Mitglieder der Ver= »sammlung fürchteten, ihren Namen auf der Todes= "lifte zu erblicken. Ich fah, wie man die Geiftlichen "mißhandelte, damit fie sich nicht ferner dem Linfheben »der Zehenten widersetzen mochten; ich hörte die Dro= "hungen des Palais royal, und ich bemerkte die »schändlichen Intriguen, welche man anwandte, um »die Minister und die Versammlung in Schrecken zu "seten, als von dem Veto des Königs, und von feinem negativen Rechte der Gefetgebung die Rede war. Dan hatte über die Einrichtung ber gesetzgebenden "Versammlung feine Diskussion zugeben »Man hatte nur Ein Parlamentshaus zugegeben; man »hatte sich aller Theile der Regierung bemächtigt.

Die Grundsätze des größten Theils der Versamm=
»lung waren monarchisch; die Grundsätze der herr=
»schenden Parthei republikanisch, und Herr Bergas=
»se, Lally Tolendal und ich, die wir auf keine re=
»publikanischen Grundsätze unsere Arbeiten bauen
»wollten, wir sahen uns genothigt, den Konstitutions=
»ausschuß der Versammlung zu verlassen.»

Um ersten Oktober endigte die Rationalversamm= lung die sogenannte Bekanntmachung der Rech= te. Sie lautet folgendermaaßen:

> Bekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers.

"Die Stellvertreter des franzosischen Volkes, weis che die Nationalversammlung ausmachen, haben über= legt, daß Unwissenheit, Vergessenheit oder Verachtung der Rechte des Menschen, die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Berdorbenheit der Regierungen find. Sie haben fich daher entschlossen, in einer feierlichen Bekanntmachung, die natürlichen, uns vergeblichen und heiligen Rechte des Menschen, aus. einander zu feten; damit diese Befanntmachung allen Mitgliedern der Gefellschaft beständig gegenwärtig fen, und dieselben, ohne Unterlaß, an ihre Rechte und an ihre Pflichten erinnere; damit die Handlungen der gefetgebenden, und die handlungen ber ausübenden Gewalt, indem fie nunmehr jeden Augenblick mit dem Zwecke einer politischen Einrichtung verglichen werden konnen, besto mehr geachtet werden; und damit die Klagen der Bürger des Staates, welche künftig auf diese einfachen und unwiderlegbaren Grundsate ge= gründet senn muffen, jederzeit auf die Erhaltung ber Konstitution, und auf das Wohl des Ganzen hinzielen mögen.»

»Demzufolge erkennt die Nationalversammlung

und macht bekannt, in Gegenwart und unter dem Schutze des höchsten Wesens, daß folgende Nechte, die Nechte bes Menschen und des Bürgers seyen.

## Erfter Artifel.

Die Menschen werden frei und an Nechten gleich geboren, und bleiben auch so. Der gesellschaftliche Unterschied kann auf keine andere Nechte, als auf das gemeine Beste, gegründet seyn.

# Zweiter Artifel.

Der Zweck einer jeden politischen Verbindung ist, Erhaltung der natürlichen und unvergeblichen Nechte des Menschen. Diese Nechte sind: Freiheit, Eigens thum, Sicherheit, und Widerstand gegen Unters terdrückung.

#### Dritter Artifef.

Der Grund einer jeden Oberherrschaft ruht, seiner Matur nach, in der Nation: keine Gesellschaft von Menschen, kein einzelner Mensch, kann eine Gewalt ausüben, welche nicht ausdrücklich von ihr herkommt.

#### Bierter Artifel.

Freiheit besteht in der Macht Alles thun zu kons nen, was Andern nicht schadet. Demzufolge hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Mensichen, keine anderen Schranken, als diejenigen, welsche den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft den Gesnuß derselbigen Nechte zusichern. Diese Schranken kons nen bloß allein durch das Geses bestimmt werden.

# Fünfter Artifel.

Das Gesetz barf keine anderen Handlungen verbies

en als folche, welche der Gefellschaft schädlich sind. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, kann nicht verhindert werden, und Niemand kann genöthigt werden, etwas zu thun, was das Gesetz nicht besiehlt.

# Sechster Artifet.

Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens; alle Staatsbürger haben das Necht, in Person, oder durch ihre Stellvertreter, an der Gesetzebung Theil zu nehmen. Das Gesetz muß, für Alle, Eines und Dasselbe senn; sowohl wenn es beschützt als wenn es straft. Da alle Bürger des Staates vor den Ausgen\*des Gesetzes gleich sind: so haben sie auch gleichen. Anspruch auf alle Chrenstellen, dffentliche Stellen und Geschäfte; nach ihren Fähigkeiten, und ohne andern Unterschied, als denjenigen, welchen Tugenden und Talente machen.

#### Siebenter Artiket.

Niemand kann angeflagt, in Verhaft genommen, oder gefangen gehalten werden, es sen denn in einem von densenigen Fällen, welche das Gesetz bestimmt hat, und auf diesenige Weise, welche durch das Gesetz vorsgeschrieben ist. Wer einen willkührlichen Besehl ausswürft, giebt, ausübt, oder ausüben läßt, muß gesstraft werden: aber seder Staatsbürger, welcher frast des Gesetzes zitirt oder in Verhaft genommen wird, muß angenblicklich Folge leisten; er wird strafbar, wenn er widersteht.

#### Achter Artifef.

Das Gefet darf nur solche Strafen festsetzen, welche ganz eigentlich und deutlich nothwendig sind; und Niemand kann gestraft werden, es sep benn kraft eines vor dem begangenen Verbrechen gegebenen und bekannt gemachten Gesetzes, und nur in dem Falle, wenn ein solches Gesetz auch gesetzmäßig anges wandt wird.

#### Meunter Artifel.

Da jeder Mensch so lange für unschuldig zu halten ist, bis er für schuldig erklärt worden ist: so muß, wenn es unumgänglich nothwendig gehalten wird, ihn in Verhaft zu nehmen, jede unnöthige Strenge, bei der Festhaltung seiner Person, durch das Gesetzenstlich verboten seyn.

Behnter Artifel.

Niemand darf um seiner Meinungen willen beunruhigt werden, auch nicht um seiner Religions= meinungen willen, so lange ihre Verbreitung nicht die durch das Geset bestimmte, öffentliche Ordnung stört.

Gilfter Artifel.

Freie Mittheilung der Gedanken und Meinungen ist eines von den kostbarsten Rechten des Menschen; jeder Bürger des Staates darf daher frei sprechen, schreiben und drucken; doch muß er sich verantworten, wenn er in den, durch das Gesetz bestimmten Fällen, diese Freiheit mißbrauchen sollte.

3molfter Artifel.

Die Aufrechthaltung der Nechte des Menschen und des Bürgers erfordert eine öffentliche Gewalt: diese Gewalt ist demzufolge zum allgemeinen Besten vonndethen; aber sie ist nicht zu dem besonderen Nußen derer, denen sie anvertrauet ist, vorhanden.

Dreizehnter Artikel Zur Unterhaltung der öffentlichen Gewalt, und zu den Ausgaben der Verwaltung, ist eine allgemeine Beisteuer unumgänglich nothwendig: sie muß unter alle Bürger des Staates, im Verhältnisse ihres Verzmögens, gleich vertheilt senn.

# Bierzehnter Artifel.

Alle Bürger des Staates haben das Recht, entsweder durch sich selbst, oder durch ihre Stellvertreter, zu bestimmen, ob eine diffentliche Beisteuer nothwens dig sen; zu derselben freiwillig ihren Beisall zu geben; zu untersuchen wie dieselbe angewandt werde; und zu bestimmen, wie groß sie senn solle; auf welche Weise sie eingefordert werden; und wie lange sie dauren solle.

## Funfzehnter Artifel.

Die Gesellschaft hat das Recht, von einem jeden dffentlichen Verwalter, über seine Verwaltung Rechensschaft zu fordern.

## Sechszehnter Artifel.

Jede Gestellschaft, in welcher über die Aufrechthatstung der Rechte nicht gewacht wird, und in welcher die Gewalt nicht gehörig bestimmt und vertheilt ist, hat keine Konstitution.

## Siebzehnter Artikel.

Da das Eigenthum ein unvergebliches und heitiges Recht ist, so kann Niemand desselben beraubt werden: außer, wenn die öffentliche Noth, gesehmäßig erwiesen, es deutlich erheischt; und auch dann nur unter der Bedingung einer gerechten und vorläufigen Schadsloshaltung.

Diese siebzehn, abstrakte, und von der National= versammlung als unumstößliche Wahrheiten aufgestell= te Sațe, bieten Stoff zu mancherlei Betrachtungen dar. Die Bekänntmachung der Rechte war unnöthig, unrichtig, schädlich, unverständlich, unvollständig, und die in derselben aufgestellten Sätze sind der gesunden Vernunft, sowohl als der Erfahrung, entgegen.

Man muß den Menschen nicht über ihre Rechte,

fondern über ihre Pflichten, Unterricht geben.

Diese Bekanntmachung der Nechte betrachtet ben Menschen aus einem doppelten Gesichtspunkte: als ein isolirtes Wesen, im Stande der Natur; und als ein gesellschaftliches Wesen, als Staatsbürger, und in dem gesellschaftlichen Zustande.

Im Stande der Ratur hat der Menfch freit lebung feiner physischen und seiner moralischen Rrafte; und daher entsteht eine beständige Ungleichheit: benn die Ausübung der natürlichen Krafte, oder die Grade der Freiheit zwischen einzelnen Menschen, find, Maaßgabe der Krafte, verschieden. Demzufolge wer= ben die Menschen nicht mit gleichen Rechten, nicht gleich frei gebohren, so wenig sie gleich an Rraf. ten gebohren werden. Körperliche Starke, Bers stand, Gewandtheit, Gefundheit, haben verschiedene Grade, und geben bem Einen Menfchen, gleich von feiner Geburt an, ein Uebergewicht über den andern. So will es die Natur. Sie selbst hat den Menschen von seinen Rebenmenschen verschieden geschaffen, das mit sich derfelbe nicht ifoliren, damit er in gesellschafts liche Verbindung treten moge. Dem Einen hat fie gegeben was fie dem Anderen verfagt; der Eine hat erhalten was dem Andern fehlt: damit sich beide wechs felsweise aufsuchen; damit fle gesellschaftlich arbeiten; damit fie felbst einsehen lernen mogen, daß wenn beide ihre Krafte auf Einen Punkt vereinigen, die ges meinschaftliche Kraft dann gleich ist dem Produks te, und'nicht der Summe der einzelnen Rrafs

te. Zwei Lichter, in einem finsteren Zimmer, erhellen das Zimmer, nicht doppelt, sondern dreimal so stark, als jedes von ihnen einzeln thun würde: so auch die Lichtstrahlen des Verstandes. a)

Gleichheit hat die Natur so wenig gesucht, daß vielmehr Ungleichheit eines von ihren Grundgeseßen ist. Der Starke unterwirft sich den Schwachen; der Schwasche den noch schwächeren. Die Nebe kann nicht ohne die Ulme; das Epheu nicht ohne die Eiche; die Hopfenspsanze nicht ohne die Stange, an welcher sie sich in die Höhe windet, bestehen. Das Gebüsch frümmt sich unter den herabhängenden Aesten des Eichbaums; die Taube sieht vor dem Geter; der Häring vor dem Wallsische; die Forelle vor dem Hechte; das Schaaf vor dem Wolfe; und die Fliege vor den Nehen der Spinne. Der Starke drückt den Schwachen; und der Schwache lehnt sich an den Starken. Dies ist das wahre Necht der Natur, wie schon von mehreren Schriftsiellern gezeigt worden ist.

Die Sesellschaft raumt, durch Gesetze, welche auf einer Nebereinkunft ihrer Mitglieder beruhen, diese auffallende natürliche Ungleichheit hinweg. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das Gesetz ebnet alle politischen Unebenheiten. Die ausübende Gewalt ist unaufhörlich wachsam, um einen jeden zu bestrafen, der die natürliche Ungleichheit wiederum einzusühren sucht. Die Gesetze eines jeden Staates sind

Duf diesem Grundsaße beruht der große Nugen geheimer Gesellschaften, oder wenigstens solcher Nerhindungen, des ren Mitglieder gemeinschaftlich zu Einem Zwecke arbeiten. Es ist unglaublich, wie viel sich, auf solche Weise, wir- ken und ausrichten läßt. Man bedenke nur, was der esprie de corps für große Wirkungen von jeher hervorgebracht hat!

die wahren und die einzigen Mechte des Menschen und des Bürgers in diesem Staate: denn die Gesetze find Die Bande, welche Die Gesellschaft zusammenhalten, und bloß allein vermoge der Gefete besteht der Staat. Wenn die Staatsburger den Gesetzen nicht mehr ge= horchen, fondern fich neue Gefete machen wollen, fo ist das gesellschaftliche Band zerriffen; die Gesells schaft selbst zerfällt; es entsteht Anarchie und Gefets= losigkeit: das heißt: die natürliche Ungleichheit tritt wiederum ein, und die Menschen befinden fich abers mals in dem Stande der Ratur. Von den Rechten des Menschen find also die Nechte des Bürgers ungers trennlich; oder vielmehr: es giebt gar keine Rechte des natürlichen Menschen, sondern bloß allein Rechte des gesellschaftlichen Menschen; Rechte des Bürgers. Die positiven Rechte der Gesellschaft bestimmen seine Lage, feine Vorrechte, und die Granzen derfelben: und es können ihm gar keine anderen Rechte übrig bleiben, als Diejenigen, in welche die ganze Gefellschaft eingewilligt bat. Die Bekanntmachung der Rechte ist denzufolge ein ganz unnüges Geschäfte: denn Rechte befannt machen, und Gefete geben, ift Eines und Daffelbe; nur auf eine verschiedene Weise ausgedrückt. Rechte bekannt machen heißt: bestimmen, in wie ferne jeder Bürger des Staates, ohne fich der Ahndung der ausübenden Gewalt auszusehen, feine natürliche Freis heit gebrauchen dürfe; bestimmen, was ihm erlaubt Gefete geben beift: bestimmen, in wie ferne jeder Burger des Staates, durch die ausübende Gewalt, und durch gesellschaftliche Uebereinkunft, in dem Gebrauche seiner natürlichen Freiheit eingeschränkt feye; bestimmen, was ihm verboten sen. Beides ist einerlen. Die Gesetze und die Statuten zu fennen, auf welchen seine Freiheit beruht: dieß ist die einzige,

- Coople

dem Wolfe nothige Kenntniß. Abstrakte Wahrheiten; Grundsäße, welche bloß berechtigen, und nicht verbinsden, sind keine Brustwehr der Freiheit. Diese Brustswehr macht das positive Gesetz ganz allein aus. Als die Engländer, in dem Jahre 1688, ihre berühmte Bill der Nechte aussehen, füllten sie dieselbe nicht mit metaphysischen Grundsäßen, sondern mit positiven Gesetzen an, ungeachtet ihnen die abstrakten Grundssäße, bekannt genug waren, denn man sindet dieselben alle in March mont Needhams berühmtem Werke ausgezeichnet. a)

Hationalversammlung eine Bekanntmachung der Rechte, als Vorrede zu ihrem neuen Gesethuche, gesten wollen: so würde sie dieselbe, ohne alle Debatten, ohne alle metaphysischen Diskussionen, schon ganz ferztig und unverbesserlich, in einem Buche haben sinden können, von welchem zwar die Nationalversammlung nichts hält, in welchem aber, dessen ungeachtet, densnoch viele vortressliche Dinge siehen: ich meine das neue Tessament. Man sindet, in dem genannten Buche, folgenden Grundsat:

Behandle Du andere, so wie Du winschest, daß sie Dich behandlen mögen.

Dieses ist die einfachste, die kürzeste, die vollkoms menste, die allgemein verständlichste und die vollstänsdigste Bekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers. Wie fruchtbar ist dieselbe! Wie genan bestimmt und unterscheidet sie Nechte und Pflichten des Menschen! Wie gut past sie auf jedes Alter, und auf jede Denkungkart! Wie unwiderleglich wahr und

c) The excellence of a free state, or the right constitution of a common wealth. 1656.

wie deutlich ist ste! Wie verständlich für alle Mensschen, von dem Tagelöhner bis zum Metaphyster! In sedem Lande, wo die se Bekanntmachung die Grundslage des Gesehes ausmacht, herrscht wahre Freiheit; und Tyrannei kann nur da herrschen, wo dieser Grundsatz aus den Augen geseht wird. Die Gleichsheit der Rechte aller Menschen läßt sich gar nicht schärfer bestimmen, als dieselbe in diesem vortresslichen Grundsatz bestimmt ist, welchen man immer mehr beswundert, je länger man über denselben nachdenkt!

Der Eingang zu der Bekanntmachung ist schön und erhaben. Wenn aber gesagt wird: Unwissenheit, Vergessenheit, oder Verachtung der Rechte des Mensschen, sehen die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks: so ist dieses sehr übertrieben. Feuer, Wasserschoth, Pest, Hagel, Erdbeben, und andere Landsplagen, sind noch weit wichtigere Ursachen des öffentslichen Unglücks, als Unbekanntschaft mit den sogenannsten Menschenrechten.

Der erste Artikel hat zwei Theile. Es sagt derfelbe erstlich: Die Menschen werden frei und an Rechten gleich gebohren, und bleiben auch so.

Daß die Menschen frei und gleich gebohren werden sollten, dieß streitet gegen die Erfahrung. In dem Stande der Natur, sowohl als in allen kultivirten Staaten, bemerkt man physische und moralische Unsgleichheiten. In den demokratischen Kantonen der Schweiz (den einzigen reinen Demokratien in der Welt) ist diese Ungleichheit sehr auffallend. Und sogar im Stande der Natur, oder unter benjenigen Volkern, welche diesem Stande noch am nächsten sind, z. Bunter den nomadischen Arabern und Tartaren, unter den Wilden in Amerika, und unter den Bewohs

nern der Juseln des Südmeeres, findet man überall Unterwürfigkeit und Ungleichheit. Unter den Inselnsbewohnern der Südsee ist sogar das Feudalsyssem einsgeführt. Der Erfahrung gemäß, müßte also jener Satz vielmehr so heißen: Die Menschen werden nicht frei, und nicht an Rechten gleich gesbohren.

Die Ratur hat die Menschen ungleich gemacht: aber das Gefet macht dieselben gleich. Das Gefet theilt allen Burgern des Staates das politische Gute und Bofe in gleichem Maage aus. Bor bemfelben perschwinden alle Aristofratien der Geburt, bes Reich= thums, der Starte, bes Berfandes, und bes Unfebens. Das Gefet fagt, wie Friedrich ber Große: Der geringste Bauer, ja, was noch mehr ift, ber Bettler, ift eben sowohl ein Mensch, wie Seine Mas » jestat. Auch ihm muß alle Juftig wiederfahren. Bor der "Juftig find alle Leute gleich. Es mag fenn-ein Pring, » ber wider einen Bauren flagt, oder auch umgekehrt: » so ift der Pring nicht mehr wie der Bauer a) ». Auf diese Weise entsteht, vermöge bes gesellschaftlichen Bertrages, die fünstliche Gleichheit und Freiheit, welche, ohne eine festgesette Staatsverfassung, gar nicht fatt finden fann.

"Es werden", heißt es, valle Menschen frei, und an Rechten gleich, geboren". Was ist aber ein Necht? Ein Recht ist ein idealisches Ding, eine bloße moralische Fähigkeit. Um sich des Rechtes zu bedienen, dazu gehören physische Kräfte: und so lange die physischen Kräfte der Menschen nicht gleich sind (welches doch, weder die Nationalversammlung,

.

- conth

e) R. v. Zimmermann Fragmente über Friedrich ben Großen. Band 2, G. 165.

.

noch irgend Jemand anders, zu behaupten wagen wird), so lange können auch die Nechte der Menschen nicht gleich seyn.

Eine Gleichheit, welche allen konventionellen Unsterschied in der Gesellschaft aushebt, ist gerade das Ziel, nach welchem der Despotismus hinstrebt. Er will eine glatte und ebene Fläche, auf welcher der Druck in allen Punkten gleich sen, und nirgendwo Widerstand sinde. Alle Menschen gleich machen wolsten, dieß heißt, so wie vormals der stolze Tarquin, alle Köpse abschlagen, welche sich über die andern ersheben. Nur Despoten und Tyrannen können einen solchen Grundsat ausstellen!

Eben so wenig als die Menschen gleich geboren werden; eben so wenig bleiben sie gleich. Sie sind unter einander, moralisch und physisch, verschieden. Starfe und Schwache des Rorpers; Krankheit und Gefundheit; Erfahrung und Unerfahrenheit; Unwiffenheit und Unterricht; Muth und Furchtsamkeit; Erziehung ober Nichterziehung; Ueberfluß an Ideen, oder Mangel an denselben; schnellere oder langsamere Kassungsfraft; Reichthum und Armuth; Leichtigkeit im Ausdrucke oder Schwierigkeit seine Gedanken in Worten auszudrücken: diese, und noch hundert andere Berhaltnisse, machen die Menschen, unter sich, mo= ralisch sowohl als physisch, verschieden. Wer dürfte behaupten, daß ein Mitglied der Nationalversamm=. lung, welches das Recht hat, wenn seine übrigen Mitglieder damit zufrieden find, einen Befehl ausschreis ben zu laffen, der in den Provinzen befolgt werden muß; wer durfte behaupten, daß ein folches Mitglied gleich sepe dem Bauer, der dem Befehle gehorchen muß, ohne nur denselben lefen gut konnen? Welch ein ungeheurer Unterschied existirt in der Gesellschaft zwischen

1.00

zwischen Demjenigen ber ba schreiben und lesen kann, und Demjenigen ber beides nicht kann! Die demokrastischen Schriftsteller haben dieses eingesehen, und Einer bersetben drückt sich hierüber sehr naiv aus: "In eis ner Konstitution,, sagt er "welche auf der Gleichheite aller Menschen beruht, mussen alle schreiben und lesen "tonnen. Das wird nun bald in Frankreich der Fall "sepn." a) Welch ein brolligter Einfall!

Debmen wir aber an, baf biele fchimarifche Gleiche: beit ber Rechte in einem Staate wirklich eingeführt murbe, und bag alle liegenbe Grunbe, wie gu Sparta, unter Die Grantsburger, ju gleichen Theilen, vertheilt merben tonnten: mas wird bie Folge fenn? Das eine. Stuck Landes liegt beffer als bas andere; bas eine ift feucht, bas andere ift trochen; das eine liegt in der Gbes ne, bad andere am Berge; bas eine hat erdigten, bas. andere fleinigten Boben; in bem einen wird die Ernbte burch Sagel ober burch lleberfchwemmungen gerffort, in: bem anbern nicht; ber Befiger bes einen Erbreiche pers fiebt den Aderbau, ber Befiger bes anbern verfiebt? nichts baben; ber eine Befiger ift thatig, ber andere: frage. Demgufolge wird, gleich nach bem erften Jabre, bie Ungleichheit wieder eben fo groß fepn, als vorber ; benn ber arme landmann, beffen gand wenig ober nichts berbor gebracht bat, wird von feinem reichen Rachbar, welcher viel eingearnbtet bat, nothwendig Beiffand forbern, und folglich von bemfelben abhängen muffen.

Der zweite Theil bes erften Artifele handelt boit ben:

a) Dans une constitution sondée sur l'égalité des hommes, tous doivent savoir lire et écrire. C'est ce qui aura lieu bientôt en France. Journal de Paris. 26. Nov. 1789,

<sup>3</sup> weiter Ebeil.

gesellschaftlichen Unterschieden, von der gesellschaftlichen Ungleichheit. Es wird behauptet, das gemeine Beste erfordere diese Ungleichheit. Folglich ist eine Gesells schaft, in welcher alle Menschen gleich sind, ein Unding; und es ist nicht wahr, daß alle Menschen frei und gleich gebohren werden.

In dem zweiten Artikel werden Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung unter die Menschenrechete gerechnet. Sicherheit ist aber kein Recht, sons dern sie besteht bloß allein in der Gewisheit, bei den übrigen Rechten geschützt zu werden. Und der Widersstand des einzelnen Menschen, gegen Unrecht oder gezigen Unterdrückung, kann nur im Stande der Natur, aber nicht in dem gesellschaftlichen Zustande statt sinden: denn die Gesese, oder, in dem Namen derselben, die ausübende Gewalt, schüßen jeden Bürger des Staates gegen Unterdrückung, und versindern ihn, auf alle Weise sich selbst Genugthuung zu verschaffen.

Mit dem dritten Artifel der Menschenrechte hat man in Frankreich die größten Frevelthaten entschuls digt. Ein jeder Klub, eine jede Bande leichtsinniger, aufrührischer oder raubgieriger Menschen, gab vor, daß er, im Namen der Nation; die Oberherrschaft ausübe.

Der fünfte Artikel enthält entweder einen Zirkel im Schließen, welcher so lautet: Das Gesetz darf weiter nichts verbieten, als was der Gesellschaft schädlich ist; was aber der Gesellschaft schädlich sen, das wird durch das Gesetz bestimmt. a) Doer es hat ein jeder Staatsbürger das Recht, über das Gesetz zu urs

431 1/4

a) Clermont - Tonnerre analyse raisonnée de la Constitution, P. 39.

theilen, und wenn dasselbe, seiner Meinung nach, etwas verbietet, was es nicht verbieten sollte, so hat er, zus folge des zweiten Artifels, das Necht Widerstand zu thun und dem Gesetze nicht zu gehorchen. In dem ers sten Falle enthält dieser Artifel ein unverständliches Wortgewäsche; in dem zweiten Falle enthält der Artischel den Saamen zu Zwietracht, Anarchie und Gesetzlos sigkeit. Demzusolge ist der erste Theil dieses Artifels entweder überstüssig, oder schädlich.

Der fechste Artifel ist unrichtig. Das Geset kann nicht ber Ausdruck des allgemeinen Willens seyn. Denn der größte Theil einer Nation besteht aus Weisbern, aus Kindern, Handwerkern, Tagelöhnern, aus ununterrichteten oder unerzogenen Menschen: alle diese können aber gar keinen eigenen Willen haben, weil ste nicht im Stande sind über politische Gegenstände zu urs theilen.

Pflicht, und in so ferne gehört derselbe gar nicht in eine Bekanntmachung der Rechte. Außerdem sagt der Ausdruck: kraft des Gesetses entweder zu wenig oder zu viel. Denn Wer soll entscheiden, ob ein Staats. bürger kraft des Gesetses oder nicht kraft des seigen in Verhaft genommen werde? Soll der Verzbrecher selbst entscheiden: so wird er jederzeit sinden, daß ihm Unrecht geschehe, und folglich wird er, zufolge des zweiten Artikels, sich für berechtigt halten, der Unzterdrückung zu widerstehen. Soll der Richter entscheiz den; so kann derselbe den allerwillkührlichsten Verhastes besehl unter dem Vorwande des Gesetzes geben. a)

11 2

a) Clermont - Tonnerre p. 50.

Der neunte Artikel gehört in einen Kriminals kober, aber keinesweges in eine Bekanntmachung ber Menschenrechte.

Der zehente Artikel enthält eine große und uns widersprechliche Wahrheit. Aber so wie berselbe hier sieht, gehört er nicht in eine Bekanntmachung der Nechete: denn der zweite Theil hebt den ersten Theil auf. Und dieser Artikel, so wie er hier steht, lautet eigentlich folgendermaaßen: zwar sind die Meinungen der Menschen frei, aber dennoch darf das Gesest bieselben einschränken.

Der zwölfte Artikel ist unbestimmt: benn er gilt nicht nur von der öffentlichen Gewalt, sondern überhaupt von allen politischen Einrichtungen und Ans stalten.

Der sechszehnte Artikel ist ein abstrakter pos litischer Grundsatz, welcher wahr ist, aber nicht in eine Bekanntmachung der Rechte gehört: denn es wird ja durch benselben kein Recht bestimmt.

Eines der berühmtesten Mitglieder der Nationalvers sammlung, der Graf von Clermont & Connerre, fagt von der Bekanntmachung der Rechte:

"Diese Bekanntmachung sett eine Gleichheit der Recht te fest, welche so wenig statt finden kann, daß selbst die Konstitution von derselben abgewichen ist. Die Bes kanntmachung zählt unter die Rechte, den Widerstand gegen Unterdrückung; und doch besteht das Wesen einer jeden guten Regierungssorm darin, daß sie dieses Recht unnütz mache, und, statt des Unterdrückten, widerstehe. Die Lekanntmachung soll ein Damm sepn, welchen das Gesetz niemals überschreiten dürse: und dennoch ist in derselben, durchaus, das Gesetz als der Nichter des Ges

feges angegeben; und bie Gefete find als die Schrans fen berjenigen Rechte angegeben, welche man gegen Die Geset ficher ftellen wollte. Die Befanntmachung definirt das Wort Gefetz auf eine hochst unvollkommene Weise: und bennoch ift es flar, bag man, burch eine unabanderliche Definition bes Gesetzes, die Staatsburs ger, im Boraus, vor ber Tyrannei eines schlechten Ges fetes batte verwahren konnen. Die Befanntmachung ertennt allen Bürgern bes Staates bas Recht ju, an ber Besetzgebung Theil zu nehmen: und bennoch schließt bie Konstitution fünf Sechstheile bes Volkes von diesem Rechte aus. a) Die Befanntmachung rechnet es bem Werbrecher zur Strafe an, wenn er bem Gesete widers fleht, welches seine hinrichtung forbert. Dieser Grunds fat ift aber bochft ungereimt. Die Bekanntmachung gibt zu, bag bie Meinungen frei find : fie legt aber, in demselben Artifel, ben Meinungen willführliche Fesseln an. Die Bekanntmachung fagt nicht, was bas fur ein Eigenthum fege, welches fie ben Eigenthumern gufichern wolle: folglich verbürgt sie bas Eigenthum nur jum Schein; benn wer fich bes Eigenthums bemachtigen will, ber darf nur leugnen (wie es auch geschehen ift) daß es ein Eigenthum fep. Will man endlich auf die Schwierigkeiten, welche bie Politik in ber Anwendung ber Gage diefer Befauntmachung findet, feine Ructsicht nehmen; betrachtet man bloß allein die Theorie berfels ben; sucht man ftrenge und unumftöglich mabre Grund= fate; eine Rette schoner Gebanken; richtige Vernunft;

a) Durch ben Unterschied zwischen thatigen und nicht thatigen Staatsburgern, wovon in der Folge gesprochen werden soll.

fcluffe; einen großen, philosophischen Blick: fo findet man Richts von allern biesem; die Definitionen sind schwankend; die Grundfate find falsch; die Gedanken haben teinen Zusammenhang. Zwei ober brei herrs schende Ideen kommen barin unter mancherlei Gestalt vor. Man sieht, daß Wir, faum noch der willführlis lichen Gewalt und bem Despotismus entgangen, uns von Zurückerinnerung und von Furchtsamkeit noch nicht hinlanglich haben los machen können, um ein wahres Spftem ber Freiheit aufzustellen. Den Despotismus Vieler haben Wir weber gefürchtet noch vorausgeseben: eben so wenig, als bie jahlreichen Stützen, welche ber Despotismus eines Einzigen in ber Geseslofigkeit fin-Man fieht, mit Ginem Worte, bag unfer Werk Det. durch bie Zeitumstände ist geleitet worben. Gollte man mich fragen, warum ich, felbst ein Mitglieb ber Nas tionalversammlung, und Mitarbeiter an diesem Werke, nicht zeitig genug alle bie Fehler eingefehen habe, die mir jest auffallen: so wurde ich turg und offenherzig antworten: ich war, durch meine Erziehung, zu bem erhabenen Stand eines Gesetzgebers gar nicht vorbereis tet; zu einem Stande, für welchen Rouffeau ben Mann verlangt, ber mit ausgezeichneten Geiftesgaben, eine genaue Renntniß aller menschlichen Leibenschaften vers bande, und boch feine berfelben felbst empfande. Ich irrte mich; zwar irrte ich unfreiwillig, aber bennoch irrte ich: benn es fehlten mir zwei große Lehrmeisterinnen; zwei lehrmeisterinnen, deren Lehren man zuweilen theuer erfaufen muß - Erfahrung und Menschenkenntnig."a)

a) Clermont - Tonnerre analyse de la Constitution.

Cossic.

Am Ende des gegenwärtigen Buches sen es mir vergönnt, von der Nationalversammlung und ihrer inneren Einrichtung einige Nachricht zu geben.

Als ich nach Paris kam, ba hatte ich bie hochsten Begriffe von ber Nationalversammlung. Ich erwars tete, eine Versammlung von Philosophen, von wahren Weisen zu finden. Ich glaubte, daß ich bei meiner Zus. ruckfunft nach Deutschland, über die Rationalversamms lung eben so wurde urtheilen muffen, wie vormals Cis neas über bas Romische Volk urtheilte, als er jum Pprrhus juruck fam. "Rom," sagte er "ift mir wie mein Tempel, und ber Romische Senat wie eine Vers "sammlung von Königen vorgekommen." Aber leider! fand ich gerade das Gegentheil. Die Stadt Paris glich einem Haufen muthwilliger Jungen, die ber Zuchtruthe ihres Lehrmeisters entlaufen find, und nun, im vollen Gefühle ihrer Unabhängigkeit, nicht wissen, was sie aus Uebermuth anfangen sollen. Die Nationalversammlung aber glich, wegen bes unaufhörlichen Gefchreies und des Schimpfens, einem Fischmarkte, auf welchem sich der niedrigste Pobelibalgt und herumzankt. Der Larm war oft so groß, daß die Mitglieder der Versammlung kaum ihre eigenen Worte verstehen konnten. Alle spras chen zugleich; Niemand hörte; man schimpfte sich; man rief sich beleidigende Grobheiten zu, und antwors tete in derselben Sprache. So verhielten sich die erhas benen Stellvertreter der Französischen Nation!

Die Nation hatte gleich anfänglich in der Wahl der Mitglieder gefehlt. Die meisten unter denselben waren junge, heftige Leute; büchergelehrte Philosophen zwar, aber unerfahrne Weltbürger. Mehr als der vierte Theil der Mitglieder waren Udvokaten, des of: fentlichen Sprechens und der Chikanen gewohnt; ges wohnt Alles, was sie nur wollten, zu beweisen, und täglich gegen ihre Ueberzeugung zu sprechen; gewohnt, die einfachsten Fragen zu verwickeln, und den verwickelts sien Fragen, durch einseitige Darstellung, einen trüges rischen Anstrich von Einfachheit zu geben. Diese Advos katen in der Versammlung verlangten zuerst, daß das Wolk auf den Gallerien möchte zugelassen werden.

Die Mitglieder der Nationalversammlung theilten sich in fünf verschiedene Partheien. Die Mitglieder der ersten Parthei waren die Nopalisten, oder die soges nannten Aristofraten. Diese wünschten den vormazligen Despotismus wieder einzusühren, und dem Moznachen eine eben so unumschränkte Gewalt, als ders selbe vormals gehabt hatte, wiederum einzuräumen. Die Hauptansührer dieser Parthei waren: der Abbe Maury, Herr Despremenil, Herr Cazales, der Nardinal Noche foucauld, Herr Monlausier, Herr de Froideville, Herr Foucauld de Lardimalie, der Herzog de Chatelet, der Herzog de Castries, und der Visomte de Mirabeau. Die Mitglieder dieser Parthei saßen alle auf der rechten Seite des Pressidenten.

Die zweite Parthei war die Parthei der wahren Patrioten. Unter diese gehörten: Herr Mounier, Herr kally Tolendal, Herr Bergasse, Herr de Vis rieur, Herr Malouet, die Hebren Redon, Dess champs, la Fayette, Abbe Sieyes, Clermont; Tonnerre, Madier, Henri de Longueve, de Marmezia, Dufraisse, Faydel, Maisonneuve, Pacquart, la Chaise, und einige andere. Die Mitglieder dieser sehr kleinen Parthei, der Leinzigen, die es mit dem Wohl des Vaterlandes redlich meinte, fassen theils auf der rechten, theils auf der linken Seite des Presidenten.

Die dritte Parthei war die Orleanssche Parzihei, oder die Verschwornen. Ihre Hauptansührer sind oben schon genannt worden. Die Mitglieder dieser Parthei saßen alle auf der linken Seite des Presidenten,

Die vierte Parthei machte die sogenannten Ras fenben, ober bie heftigen Demofraten; bie Republis faner, die Jafobiner, welche ben Klub befuchten. Dieser war eine große Anzahl. Alle sagen zu ber Lins fen des Presidenten. Ihre Anführer waren: Bars nave, die beiben Lamethe, Reubel, Duport, Chabrond, Alquier, Roailles, Victor Broge Lio, Abbe Gregoire, Pethion, de Villeneuve, Robespierre, Gleizen, Antoine, la Borde, Raband, und einige anbere. Alle fagen auf der line fen Seite. Diese Parthei wollte gar keinen König has ben, sondern sie wollte das Reich in eine Republik vers wandeln, in welcher kein Unterschied der Stände mehr Statt finden sollte. Die Mitglieder Dieser Parthei machten, unter fich, ein zweites Komplott, eine zweite Werschwörungigegen ben Thron aus, beren Plan war: Die Königinn zu ermorden, und ben König so sehr eine zuschränken, daß ihm gar keine Macht mehr übrig bleibe, und daß fein königlicher Titel nur ein bloßer Schatten von Größe werde. Diese Parthei war, in Rucksicht auf Die Mittel, mit der Orleansschen Parthei einverstanden; aber nicht in Rücksicht auf den Zweck: denn die Dre leanssche Parthei wollte den Orleans auf den Thron er: cheben; die Demokraten hingegen wollten gar keinen Ros inig haben. Bu der fünften Parthei der Nationalver: sammlung gehörten bie stummen und furchtsamen Mitglieder, welche, aus Furcht von dem Pobel ermors bet zu werden, immer mit der mächtigsten Parthei, folgs lich mit den Demokraten stimmten. Sie machten den größten Theil der Versammlung aus, und sasen alle auf der linken Seite des Presidenten. Die meisten von ihnen würden sogleich auf die rechte Seite übergegans gen senn, wenn diese in der Versammlung die Oberhand gewonnen hätte. Folgende Stelle des Herrn Mous nier giebt einigen Aufschluß über die beiden haupts partheien; über die Verschwornen und die Jas kobiner.

"Bon bem Augenblide an, ba man wußte, baß ein Defigit in ben Finangen vorhanden fen, und ba man bavon fprach, bie Reichsftanbe gufammen gu berufen, waren alle Blicke auf bie Bufunft gerichtet. Jeber bes rechnete bie Begebenheit nach feinem eigenen Bortheile, und nach feinen Leibenschaften. Ehrgeig und Sag biels ten beibe biefen Mugenblick für gunftig. Die Ginen glaubten, baf fie, mabrend ber Ronvulfionen ber Unars die, fich murben ber bochften Gewalt bemachtigen, und bie Gunfibezeugungen und Gnabengelber, welche biefelbe vormale auszutheilen bas Borrecht hatte, murs ben an fichlziehen fonnen. Die Anbern batten einen Plan gefaßt, welcher weit leichter auszuführen mar, als jener. Gie wollten nehmlich allen Unterfchieb ber Stanbe aufbeben, und Alles, mas ihren Reib rege machte, bis ju fich berab erniedrigen. Gie wollten Als les ebnen; Alles burch einander werfen; fich mit Trummern umgeben, und bas Bolf burch bas Gift ber Ausgelaffenheit beraufchen, welches fie ihm unter bem Mamen ber Rreiheit bargubieten vorhatten : um bann

allein, mitten im allgemeinen Freiheitsvausche, einen mahren Despotiemus auszuüben; und durch bie Buth der Menge zu herrschen, welche das Werkzeug ihrer Gewalt werden follte. In diese beide Partheien hatten sich alle diejenigen getheilt, gegen welche ber hof nicht so verschwenderisch gewesen war, als ihre Geldgierde gewünscht hatte; alle biejenigen, welche, um fich wes gen eines beimlichen Grolls zu rachen, niederträchtig genug bachten, so lange zu warten, bis ihre Feinde durch die Menge unterbrückt senn wurden, um sich alsbann unter ben haufen ber Verfolger derfelben zu mischen. Und, außer diesen, viele mittelmäßige Schriftsteller, welche, weit gieriger nach Schriftstellerruhm, als wurdia denselben zu erhalten, glaubten, sich badurch berühmt ju machen, daß fie die Gottheit nunmehr lafterten, welcher sie vorher geräuchert hatten: viele vorgebliche Philosos phen, welche fein anderes Recht kannten, als das Recht bes Starfern; feine anderen Grundfage, als biejenigen, die ihre Leibenschaften ihnen vorschreiben; für welche nichts heilig war; und beren ganze Wissenschaft barin bestand, den Gewissensbiffen Trop zu bieten. hat man gesehen, daß Manner, welche wegen ihrer Uns dankbarkeit und wegen ihrer niedrigen Denkungsart bes rüchtigt waren a), und solche, die da Vermögen und Ehre verlohren hatten b), sich, beinahe in allen Theilen des Königreiches, an die Spipe des Volkes stellten; dessen mahre Vertheibiger verleumdeten; und sich mit einer Menge feiger Menschen vereinigten, die allezeit bereit sind, ihren hals unter bas Joch zu beugen, bas ihnen vorgehalten wird, ober auch mit ehrgeizigen Gubs

a) 3. B. Orleans, Lameth.

b) 3. B. Mirabeau.

alternen, welche ber Hoffnung eine Rolle zu spielen, zu widersteben nicht im Stande waren. Man bat gefeben, wie sie ben unwissenden haufen dahin riffen; und wie fie überall die größte Angahl ber Staatsbürger fich uns terwarfen, weil fie ber Freiheit ber Stimmen Echrans ten gefett und fich aller Gewalt bemachtigt hatten. Rechtschaffene leute, welche schon vorher über den Bers fall ihres Jahrhunderts und ihres Vaterlandes seufis ten, haben mit Entfegen gefeben, wie groß die Angabl permorfener Manner war, beren heuchelei die Revolus tion entlarvte. Die Anführer beider Partheien mußten fich nothwendiger Weise berselben Mittel bedienen. Die Eine Parthei, fowohl als die andere, konnte ibren Endzweck nicht anders als durch eine verstellte Populas ritat erreichen; das gewöhnliche hulfsmittel Derienis gen, die zu tyrannisiren suchen. Die eine Parthei, fowohl als bie andere, hatte ein gleich großes Interesse ben Monarchen ohne Vertheibigung zu laffen; feine Armee zu zerstoren; ein Militair zu schaffen, welches feinen Befehlen nicht unterworfen fenn murbe; bas wüthende Volk gegen alle diejenigen aufzuwiegeln, wels che fich mit bem Throne verbanden; und bie Ausgelass fenheit zu begunstigen, unbekummert, ob auch Franks reich mitten in ber Anarchie umkomme! Eine dieser Partheien wollte anfänglich bas königliche Unseben nicht gang vernichten c). Man sucht dasjenige nicht zu vernichten, was man zu rauben wunscht. Aber, ba ohne ben Beifall bes großen haufens nichts gescheben konnte: so sah sie sich genothigt, an porgeblichem Eifer für bas Beffe bes Bolfes, es ber bemofratischen Par-

c) Die Orleansiche Parthei.

Thei gleich ju thun; und biefe bat bas, mas jene that, ju nugen gewußt. Rachber, als bie erfte Parthei gefeben bat, bag ibre Plane verunglicht waren, fant fie fich genothigt, fich mit ber bemofratifchen Barthei genauer zu pereinigen, und beibe Dartheien in eine einzige ju vermischen; ben Schein ber toniglichen Gewalt gwar beftubebateen, um bas Bolt gufrteben gu fiellen; aber auch qualeich alles meggureifen, worauf fich biefe Bes malt grundet, bamit fie niemals Dacht genug erhalte bas Schwerbt ber Gerechtigfeit nach ihren ftrafbaren Ropfen zu richten. Muf biefe Beife tann man fich febe naturlich bas Betrogen einiger Danner erflaren, welche sormale unter bie Unterbrucker bes Bolfes gerechnet wurben, und baffelbe mit beleidigender Infoleng vers achteten, heutzutagelaber bie Grunbfate ber allerund eingefchrantteffen Demofratie vertheibigen d). - Man fraat: was mag wohl ihre Ablicht fenn? Bas mogen fie mobl boffen? Gie lebten in einem erhabenem Rans ge; fie waren im leberfluffe; ihre vormalige Mufführ rung lagt nicht erwarten, bag man fich vorfiellen burfe. fie feven großmutbig genug, um von feinen andern Ber finnungen, als von bem Enthuffasmus fur bas gemeis ne Befte, geleitet ju werben. Bas wollen fie benn ?-Bad fie wollen? Bad fle gu erlangen hoffen? - Daß ihre ftraflichen Rabalen unbestraft bleiben; tiefes ift es, was fie wollen! Das, was ich fo eben gefagt habe, grunde ich auf Thatfachen, welche jebermann befannt find, und beren Folgen auch nicht ein einziger Beobachs ter unbemerft gelaffen bat; ich grunbe es, auf bas, was Mirabeau im Monat Julius zu mir (Mounier)

d) Orleans.

fagte; auf bie genaue Verbindung einer gewissen An gabl von Menschen, welche alle, durch die Verdorbens beit ihrer Sitten und durch die Bosheit ihrer Gesins nungen, schon feit langer Zeit fich ausgezeichnet haben: ich grunde es, auf ein öffentliches Gerücht, welches fo allgemein fich verbreitet hat, daß es unmöglich ift zu zweifeln, man werbe bie allerdeutlichsten Seweise bes felben auffinden, sobald die öffentliche Freiheit gegrüns bet fenn wird, und sobald bie furchtsamen Manner, bes ren es eine große Anjahl giebt, unter dem Schute des Befetes, werden bie Wahrheit fagen burfen. grunde es, auf die entsetlichen Pasquille, welche man, in so großer Menge, gegen die königliche Familie aus gestreut hat; auf die Ungereimtheiten, welche man, im Monate Julius 1789, mit fo vieler Muhe zu Paris und in den Provinzen verbreitet hat, als man vermuthete, ber hof habe die Absicht, die hauptstadt zu belagern, und biefelbe mit Feuer und Schwerdt zu erobern; als man dem Volke vorgab, man wolle die Mitglieder der Mational: Versammlung ermorben; ja sogar man habe mit Schiefpulver angefüllte Minen unter ihren Ber: sammlungsfaal gegraben. Ich grunde es, auf die Menge von Agenten, welche man, zu eben diefer Zeit, in alle Provinzen gefandt hat, um das Volf zu bewaffnen; bemfelben Furcht vor Feinden ober Räubern einzus flößen; es unter diesem Vorwande zu versammeln; durch untergeschobene Befehle des Königs, oder unters geschobene Beschluffe ber Versammlung zu betrügen; und es bann jum Plundern, jum Morben, jum Gengen und zum Brennen zu verleiten. Ich gründe bas, was ich sage, darauf, daß alle diese Verbrechen ungestraft geblieben sind; auf ben Schus, welchen man ohne

Scheu den Verbrechern gegeben hat; auf die willführe lichen Befehle, welche man an alle Tribunale gesandt hat, baf fie mit dem Laufe ber Berechtigkeit inne hala ten follten. Endlich gründe ich basjenige, was ich von ber' bemofratischen Parthei gesagt habe, barauf, baß offenbar in der Nationalversammlung eine Parthei vor handen gewesen ist, welche nicht hat zugeben wollen? daß die Beschluffe burch ruhige Debatten, und burch. freie Ueberzeugung des größten Theils der Mitglieber. entstehen follten; fondern welche dieselbe durch Furche bat erzwingen wollen; eine Parthei, welche einen ges beimen Plan jum Angriffe des königlichen Ansehens hatte; welche, um diesen Plan burchzusenen, über bie Meinungen tyrannisirte, und bie wichtigsen Beschlusses mitten unter bem brobenben Gefchrei des Pobels, faffen ließ. Es ist zuverläßig gewiß, daß Manner, welche von der Politik fehr wenig verstanden, und welche bie Geschichte sehr wenig flubirt hatten, aber welche bie Runft kannten bas Volk zu betrügen, fich alle Vorfalle Rugen gemacht haben. Man fah, im Monate Jins lius 1789, welchen Vortheil sie aus ben Uebereilungen des hofes zu ziehen wußten, und wie gut es ihnen get lang, burch Lugen gang Frankreich zu bewaffnen; wie fie, im September 1789, ben Pobel zu Paris burch ein Wort aufwiegelten, welches derfelbe nicht verstand, als man über die Königliche Genehmigung fich berathe schlagte; man Sat gesehen, wie fie den Pobel, allmahe lig und flufenweise, ju Greuelthaten verleitet haben, von benen man nicht hatte erwarten follen, daß fie, in unserem Jahrhunderte, Europens Jahrbucher beflecken Rachdem einmal die Bande gerriffen waren, stand les nicht langer in ihrer Macht, das Volf juruck

gu halten: denn ich glaube nicht, daß ste alle Verbrer chen geleitet haben; aber ich sage, daß dasjenige, was am fünften und sechsten Oftober geschah, das Resultat eines Komplots gewesen sep." a)

Welch eine schone, vortrefliche Stelle! Welch ein Unfschluß über die geheime Geschichte der französischen Revolution! Aber wer konnte auch besser diefen Aufe schluß geben, als Monnier? Er, ber erffe Urbeber der Revolution im Dauphine; er, der fich, zu wieders bolten malen, aus Patriotismus und aus mahrer Freis beitsliebe, ber augenscheinlichsten Lebensgefahr ausgen fest bat; er, der am fünften und fechsten Oftober Pres sident der Nationalversammlung war; er, dessen uners schütterliche Rechtschaffenheit die Verschwornen nos thigte, seinen Namen auf den Proskriptionslisten oben an zu setzen; er, der die Nationalversammlung verließ. sobald er sah, daß er seinem Vaterlande nicht länger nüblich senn konnte; er endlich, deffen ganzes Leben so rein und so tugendhaft ist, daß der bittere haß aller feiner Feinde ihm weiter nichts als seine Armuth bat porwerfen können! Welch ein Gewicht, giebt nicht ein so vortreflicher Rarafter seinen Behauptungen! - unb welch eine Revolution, wenn, wie nicht zu zweifeln ift. Diese Behauptungen gegründet find! Mit Thranen in ben Augen haben mir vortrefliche Manner zu Paris (die aber damais, ohne ihr Leben in Gefahr zu feten. nicht laut sprechen burften,) im Vertrauen eben bas gesagt, was Mounier öffentlich zu sagen gewagt bat: und in gang Frankreich war kein rechtschaffener, von bem hergange ber Sache unterrichteter Mann, welcher nicht

a) Monnier appel. p. 59.

nicht eben so gedacht hätte, wie Mounier; obgleich das mals, aus Furcht vor dem Pobel, Niemand laut zu sprechen, und die Verbrecher zur Strafe zu ziehen wagte.

Die National: Versammlung verlohr die Zeit mit unnügen Debatten über Kleinigkeiten. Viele Stunden wurden bloß allein mit Schimpfen und mit Lärmen hinz gebracht, ohne daß man bedacht hätte, wie kost bar die Zeit seve. Um dreizehnten September 1789 sagte der Herzog de Mortemart: die National Derz sammlung bedenke nicht, daß eine jede Stunde ihrer. Sizungen der Nation dreitausend Livres koste.

Die Mitglieber brachten aufgeschriebene, und vors her schon ausgearbeitete Reben, mit sich in die Vers Diese Reben lafen fle auf ber Rebnerbuhne fammlung. hiedurch wurden die Debatten außerordentlich ab. verlängert. Aus einer politischen Versammlung warb eine Rednerakademie, und aus den Debatten wurden Rednerübungen. Die Alten nannten folche Vorleser Rhetores, und verachteten Diejenigen, welche mit bergleichen, vorher ausgearbeiteten Reben, öffentlich In bem Englandischen Parlamente barf auftraten. feine Rede vorgelesen, und nichts aufgeschrieben wers Auch in der Versammlung des Pohlnischen Reichstages barf feine Rebe abgelesen werben.

Während der Abendsitzungen, welche nach geens digter Mahlzeit gehalten wurden, bemerkte man deuts lich, in den Debatten, einen gänzlichen Mangel an Ues berlegung und an Kaltblütigkeit. Die berühmten Bes schlüsse des vierten Augusts wurden in der Abendssitzung und während der Nacht gefast. Diese Bes schlüsse waren, wo nicht (wie sich ein wisiger Kopf

ausbrudte) ein Wert ber Finsterniß, doch auffallens genug die Folge einer guten Mahlzeit. Mehr als einmal wurde die Aufhebung ber Abendsitzungen vorgeschlagen. Aber die Demagogen, welche auf diese Sigungen febr viel rechneten, widerfetten fich hartnackig ber Aufhe: bung derselben. Die vernünftigen Mitglieber ber Bers fammlung stellten bor: es fen nicht genug viele Siguns gen ju halten, sondern es komme weit mehr darauf an, bag biefe Gigungen gut fenen; eine Berathschlagung von fieben Stunden täglich fen bas Sochste, was bie Rrafte bes menschlichen Rorpers und bes menschlichen Geiftes auszuhalten vermögen; es sep eben so nothwendig, zu benken, als zu sprechen; es sen Pflicht, daß man über nichts spreche, was man nicht versiehe; man konne aber nichts verstehen, als was man sich hinlanglich Mube gegeben habe, zu untersuchen; es sep gut vorber ju überlegen, ehe man Beschluffe fasse; bie Versamms lung folle weniger Gefete, aber besto besfere Gefete geben; es fei mehr als wahrscheinlich, daß Enfurg, und daß Sblon zuweilen ihre Ropfe von der Anstrens gung hatten ausruhen laffen; nur mittelmäßige Ropfe bedürften gar feiner Ruhe; feine gesetzgebende Ber sammlung in ber Welt halte Sitzungen nach Tische; und es sen schlechterbings unmöglich, daß die Mitglieber ber Berfammlung, ju ber Menge von Geschäften, web che man ihnen auflege, die nothige Zeit finden konnten. Bergeblich stellten die vernünftigen Mitglieder der Nas tional: Versammlung Alles dieses vor. Br. Barnave. antwortete, auf diese Vorstellungen, am vierzehnten November 1789: "Wenn feine Versammlung in Eus " ropa zwei Sitzungen täglich halt: so kommt biefes das "ber, weil keine diefer Versammlungen eine neue Kons

"state (antwortete ein Mitglied der Versammlung)
"brauchen wir Zeit zum Untersuchen, zum Nachdenken
"und zum Ueberlegen. Auf einem, noch so ungebahns
"ten Wege, muß man seine Schritte genau abmessen,
"wenn man nicht jeden Augenblick straucheln will."
Dieser Bemerkung ungeachtet, beschloß damals die National: Versammlung, durch 325 Stimmen gegen
136, daß die Abendssungen, drei mal die Woche, statt
haben sollten.

Um fich ein besto größeres Ansehen zu geben, spras den diejenigen Mitglieder ber National : Versammlung, welche auf ber linken Seite bes Presidenten fagen, mit großer Uebertreibung von den Migbrauchen der vorigen Unstreitig (fagt Recker a) war der Diffe Regierung. bräuche eine große Anzahl. Die Unordnung war groß, eine Menge von Gefegen bedurfte ber Verbefferung; vies le nugliche, viele nothwendige Gesete, fehlten gang. Man fabi überall die Nothwendigfeit einer Berandes rung: und gerade aus dieser Urfache entschloß sich der Ronig, die Stellvertreter der Mation gufammen gu berufen, damit Er durch dieselben in biefer großen Are beit unterflüßt werben mochte. Aber, ob ich gleich bies fes zugebe, so finde ich nichts besto weniger die Schildes rungen, welche man in ber Berfammlung von dem vors maligen Zustande bes Reiches gemacht bat, unvernünftig und übertrieben. Wenn man biese Nebner ber Bers fammlung anbort, fo follte man glauben, biefelbe fen berufen, um ein wildes land ju gahmen; um ein unans gebautes Erdreich fruchtbar zu machen; um ein noch

<sup>2)</sup> Necker sur son administration. p. 166.

unbekanntes Reich und eine unberühmte Nation aus ber Dunkelheit, in welcher fich diefelbe befindet, heraus gu gieben. Jedoch, wenn ich meine Blicke ruckwarts wens de; wenn ich jenes Frankreich betrachte, welches man, aus den Beschreibungen, die jego von bemfelben ges macht werden, faum erkennt: so sehe ich eine Wohlfarth, die man sich nicht leicht größer benken fann. Ich febe, daß die Bevolkerung jahrlich betrachtlich zus genommen hat; und daß diese Bevolkerung, noch vor furgem, mehr als fechs und zwanzig Millionen Seelen ausmachte. Ich sehe ein Erdreich, über welches beis nabe überall die Reichthumer der Natur verbreitet find; ich sehe zehen taufend Stunden schöner Landftragen uns fer Reich auf mannigfältige Weise burchschneiden, und alle Theile beffelben unter einander verbinden. Ranal vereinigt ben Dzean mit ber Mittellanbischen See, und die verschiedenen Arbeiten, welche jum Zwecke haben, alle unsere großen Flusse unter einander zu verbinden, find fchen febr weit vorgeruckt. 3ch habe, noch überdieß, Franfreich in dem Befige ber Salfte alles bes baaren Gelbes gefeben, welches in gang Europa zirkulirt. Ich habe gesehen, wie Frankreich einen Theil der Schätze erhalt, welche jahrlich aus Uffen und Ames rifa kommen; wie sein Antheil' dem Antheile aller aus übrigen Nationen gleich war; und wie es biefen Untheil gegen die mannigfaltigen Probufte feines gesegneten Landes eintauschte; gegen die koftbaren Lebensmittel, welche Frankreich dem forgfältigen Anbau feiner Rolos nien verdanft; wie es einen Theil dieses Geldes, als Bes lohnung feines betriebfamen handels, und als Bezahs lung für bie Arbeiten feiner gablreichen Manufakturen erhielt. Ich habe gesehen, baß Frankreich, noch über:

dieß, es allen andern Ländern gubor that; baß es, in Rücksicht auf Wiffenschaften, auf Kunste und auf Ges lehrfamkeit, blog allein mit England um den Rang firitt; und daß man ihm überall ben Vorzug der Fas higkeiten bes Geiftes und bes Genies zugestanb. habe geschen, welch eine Menge von Ausländern nach Frankreich kamen, Ginwohner aller fremden Lander; wie sie sich zubrangten, um bes glücklichen himmelss striches; der Sicherheit, welche eine wohlgeordnete bürgerliche Einrichtung verschaffte; und aller ber Uns nehmlichkeiten zu genießen, welche bie vormalige Sanfts beit ber Sitten eines gefühlvollen und liebensmurbi= gen Volfes, über das gefellschaftliche Leben verbreitete. Das Glud und der Ruhm Frankreichs, sein Wohlstand und feine Siege, haben, schon feit langer Zeit, die Aufs merksamkeit und zuweilen die Eifersucht bes übrigen Eus ropa auf sich gezogen.'

Die Stimmen waren in der Nationalversamms lung so wenig frei, daß schon am siedzehnten Junius 1789 der Abbe Siepes ein Verzeichniß herumges hen ließ, auf welchem die Nahmen aller derjenigen standen, die seiner Meinung nicht beigestimmt hatten, und auf welchem sie alle, als Verräther des Vaterlans des vorgestellt wurden. a)

Anfänglich fragte man ein Mitglied nach bem ans dern um seine Meinung. Eine vortresliche Methode, welche in dem Senate einer Nepublick von jeher anges nommen worden ist. Die Nationalversammlung war aber zu ungeduldig; sie fand diese Art zu votiren viel zu langweilig. Eine kleine Anzahl von Abvokaten und

a) Mounier exposé, p. 7.

von Rednern bemächtigte fich nunmehr bes Rednerftuhe les. Diese sprachen immerfort; sie sprachen über alle Begenstände: und von ben bescheibenen Mitgliedern konnte Miemand mehr jum Worte kommen. Alle die Mitglieber ber Versammlung, welche, obgleich febr aufgeklart, bennoch bes öffentlichen Rebens nicht ges wohnt waren, haben es nachher nicht gewagt, eine eine fache aber wefentliche Bemerfung mitzutheilen. Sie waren vielleicht einmal, von einem der ewigen Redner lacherlich gemacht, ober mit Verachtung zurück gewies fen worden: und nun erlaubte ihnen ihre Befcheibent beit nicht mehr zu sprechen. Go gieht fich bie Dim os fa, bei ber geringsten Berührung, bescheiden in fich felbst juruck, mabrent bie Balfamine, bei ber Bes rührung, mit großem Geräusche, ihren unnügen Gaas men weit um fich ber ftreut.

Der Uebereilung in den Berathschlagungen suchte man badurch einigermaßen zuvor zu kommen, daß man sich vornahm, über einen jeden wichtigen Gegenstand drei Tage lang zu debattiren. Aber die Französische Flüchtigkeit war zu ungeduldig, um eine so kluge Maaße regel lange zu befolgen. Die Versammlung hielt ihren Vorsatz nicht: und, statt über wichtige Gegenstände drei Tage lang zu debattiren, entschied dieselbe oft die allers wichtigsten Gegenstände durch Akklamation, ohne alle Berathschlagung, wie z. B. die Abschaffung des Feus dalspstems, die Bestimmung der Zwilliste des Königs, die Abschaffung der adelichen Titel, u. s. w. d) In als lem, was die konstituirende Versammlung gethan hat,

b) On travaille dans l'oinbre, et pendant des mois entiers, des projets désastreux; on en prépare le succès par des coalitions perfides, et on ne laisse que des minutes pour y tépondre. Bergasse protestation.

ist der heftige, eigensinnige, flüchtige, scherzende, überzeilte, eingebildete, eitle und unüberlegte Karakter der Französischen Nation, sichtbar genug. Man wollte nicht überzeugen, sondern bloß allein schone Neden halten, um von den Zuhörern beklatscht zu werden. Der Nedner suchte nicht die Wahrheit, sondern es berechnete derselbe bloß allein die Wirkung, welche seine Nede, in den Zeitungen abgedruckt, hervordringen müßte: er genoß, im Voraus, der Bewunderung von ganz Eurospa, welche er, vermöge derselben, zu erhalten hoffte.

Wenige Sitzungen giengen vorbei, in benen nicht eines ober bas andere Mitglied ausgerufen hatte: "Sanz Europa richtet die Augen auf und! Ganz Europa erwartet, begierig und ungeduldig, unsere Beschlüsse!"c) Aus diesem Grunde that man nicht Dassjenige, was man für die Nation am besten und am zusträglichsten hielt; aus diesem Grunde wollte man von keiner andern Nation irgend eine nüßliche, und durch Erfahrung bewährte Einrichtung borgen: sondern die Versammlung that nur Dassenige, was Aussehen erzregen konnte; und sie suchte in Allem ihren eigenen Weg zu gehen, gesetzt auch, daß derselbe geradezu das Reich zum Verberben sühren sollte. d)

c) Toutes les nations de l'Europe ont les yeux fixés sur cette auguste assemblée! Elles attendent avec impatience le signal de la liberté que vous allez leur donner!

d) On a montré de bonne heure le plus grand éloignement pour toutes les dispositions dont le prémier mot étoit donné par d'autres nations; et, l'on ne peut se le dissimuler, la crainte de limitation, la peur des exemples, ont regné constamment dens l'Assemblée nationale, et la passion des nouveaurés y a paru trop dominante, pour être absolument exempte de foiblesse. Cette passion cependant, dans un monde si vieux, est quelquesois un sentiment dangereux. Necker sur son administration. p. 277.

Die größte Anzahl der Mitglieder war gerecht; sie suchten aufrichtig das Wahre und das Gute; sie glaube ten, es gefunden zu haben, während sie sich sehr weit davon entfernten; sie bedaurten zuweilen, daß sie nicht gerecht und gut handeln durften; und allemal handels ten sie gerecht, wenn sich ihnen Niemand widersetze. e)

Oft wurde der karm während der Sikungen so groß, und das Geschrei wurde so laut, daß der President der Versammlung, ungeachtet er, mit einer groß sen Glocke, welche er in der Hand hielt, anhaltend sort klingelte, um Stillschweigen zu erhalten, dennoch seis nen Zweck zu erreichen nicht vermögend war. In sols chen stürmischen Zeiten glich die Versammlung den lärs menden Winden, welche Neolus im Zaume hält. Sehen so hielt auch der President, wenn der karm allzu groß ward, die Mitglieder in Ordnung.

> Celsa sedet Praesidens arce, Sceptra tenens, mollitque animos, et temperat iras.

Die konstituirende National: Versammlung bestand aus zwölf hundert Mitgliedern, von denen jedes täg: lich achtzehn Livres, folglich jährlich 6,570 Livres er; hielt. Jeder Tag kostete der Nation 21,600 Livres; jes de Stunde der Sizungen ungefähr 900 Livres. Die Ausgaben, welche die Ausschüsse, für Sekretairs, und für andere Arbeiter und Schreiber erforderten, betrus gen monatlich 720,000 Livres, jährlich 8,640,000 Liv vres. Die zwei und zwanzig Ausschüsse der Versamm: lung hatten hundert und acht und neunzig Sekretaire und Schreiber. Das Papier kostete monatlich 5,872 Livres. Das Heizen des Versammlungssaales erfors-

e) Mémoires de Lally Tolendal. p. 95.

welche ungefähr 20,000 Livres kosteten. Ein jeder Bes
schluß der National. Versammlung kostete, für den
Oruck und für die Versendung nach den Provinzen,
100,000 Livres. Jedes Mitglied erhielt seine Briefe
postfrei und versandte dieselben eben so. Durch einen Mißbrauch dieses Vorrechtes nahmen die Einkünste des
Postamtes, in dem ersten Jahre, um 800,000 Livres
ab, und die Auslagen nahmen um 200,000 Livres zu:
folglich hatte das Postamt, in dem ersten Jahre, einen Verlust von einer Million Livres.

Die National : Versammlung bestand aus bem Presibenten, aus seche Gefretairen, und aus ben übris gen Mitgliebern. Der Prefident, nebft ben Gefretais ren, wurde alle vierzehn Tage, durch Mehrheit ber Stimmen, vermoge des Sfrutiniums, neu gewählt. Hatten zwei Mitglieber eine gleiche Anzahl von Stimmen, fo war ber alteste gewählt. Alle, Die Rationals Wersammlung betreffenden Briefe, an ben Presidenten abbreffirt, mußten mabrent ber Sigung ber Versamms lung geöffnet werben. War der President abmefend, fo nabm fein Bormefer beffen Plat ein. Das Bers zeichniß ber Gegenstände, über welche, in ber nachste folgenden Sigung, bebattirt werden follte, wurde alle. mal vorber auf einer Tafel in bem Berfammlungszim. mer aufgehängt. Die Sigungen fiengen um neun Uhr bes Vormittags, und um fünf Uhr des Nachmittags an, und fie konnten nicht angefangen werden, ebe nicht amei hundert Mitglieder gegenwartig maren. Sigung wurde bamit angefangen, daß einer von ben Sefretairen die Verhandlungen der letten Situng vor: Sobald die Sigung angefangen hatte, mußten

alle A litglieder fich niedersetzen. Der President feste fich, in ber Mitte bes Saales, bem Rebnerstuhle gegen über, auf einen etwas erhöhten Lehnstuhl. Er hatte eine g roße Glocke in ber hand, und biefe lautete er, fo oft er Stillschweigen zu gebieten für nothig bielt. Dies jenigen, bie ba famen, um Bittschriften vorzulegen, mußt en sich vor die Schranken stellen. In den Vers famm lungssaal burfte Miemand kommen, als die Mits glieder. Rein Mitglied burfte sprechen, wenn es nicht vorheir von dem Presidenten bas Wort verlangt und ers halte n hatte. Wer ba sprach, ber mußte von feinem Site: auffiehen. Standen mehrere Mitglieder zu gleis cher Zeit von ihren Sigen auf: so gab der President bemi inigen Mitgliebe bas Wort, welches querft aufges ftand en war. Entfernte fich ber Sprechenbe, in seiner Rebet, von dem Gegenstande, worüber berathschlagt wurt ie: so rief ber President demselben ju: "bie Frage! die Frage!" Sagte ber Sprechende etwas Unschicks liche & gegen bie Versammlung, ober gegen einzelne Mit glieder berfelben: fo rief ber Prefident: "zur Ords nung!" That ber President bieses nicht, so konnte ein jedies anderes Mitglied es thun. Der President durfte nie mals über bie Frage, über welche bebattirt murbe, felt ft fprechen, sondern blog allein über die Art zu vers fabren. Ein jeder Vorschlag zu einem Beschluffe bieß eine Motion. Ein folder Borfchlag mußte erft mi indlich vorgetragen, und nachher schriftlich, auf den Di fc ber Sefretaire, niedergelegt werben. der Vorschlag nicht von zweien Mitgliedern der Bers sommlung unterstüßt wurde: so ward über bene fe lben nicht bebattirt. Zufolge einer Verordnung, von welcher man aber ungablige male abwich, sollte ber

- Coul-

weschluß der Versammlung: ob der Vorschlag anzunehe men, oder zu verwerfen sen, niemals an demselben Tage gefaßt werden, an welchem der Vorschlag geschehen mar.

Che die Auseinandersetzung, bie Diskuffion bes Worschlages anfieng, fragte ber Profibent bei der Vers sammlung an : job über benfelben zu berathschlagen fen, ober nicht? hatte die Auseinandersetzung des Vorschlages, die Debatten über benfelben, einmal anges fangen, so burfte berselbe nicht weiter verandert wers Wichtige Vorschläge mußten gedruckt, und ein Exemplar an ein jebes Mitglied der Versammlung aus: getheilt werden. Diejenigen Mitglieber, welche über ben Vorschlag sprechen wollten, melbeten fich bei bem Presidenten, ließen ihre Nahmen aufschreiben, und sprachen nachher, in eben ber Ordnung, in welcher ihre Nahmen aufgeschrieben waren. Diemand, felbft ber Urheber bes Vorschlages nicht, durfte über einen Vors schlag mehr als zwei mal sprechen; und zum zweiten male burfte Miemand fprechen, fo lange nicht alle Dies jenigen, welche ihre Rahmen batten aufschreiben lafs fen, gefprochen hatten. Bahrend man über einen Vorschlag sich berathschlagte, burfte fein neuer Borschlag gemacht werben: es hatte benn berfelbe entwes ber einen Bufat; oder bie Ruckweifung an irgend einen Musschuß; oder eine Bitte um Aufschub betroffen. ber jeden Zusat zu dem Vorschlage mußte vor dem Vorschlage; und über jeden Superzusag mußte vor dem Zusatze berathschlagt werden. Rach geenbigter Dis: kussion las der Urheber eines Vorschlages denselben in Form einer Frage vor, und bie Versammlung entschied durch Ja und burch Nein. War bie Frage nicht recht

Aufgesetzt, so stand es einem jeden Mitgliede frei, seine Bemerkungen, über die Art, wie die Frage zu setzen sep, der Versammlung mitzutheilen. Eine Frage über welsche die Debatten geendigt waren, sowohl als ein Gesetzt, welches einmal von der Versammlung gegeben worden war, durste nicht noch einmal vorgeschlagen werden. Bittschriften, und Zuschriften an die Versammlung wursden, von den Abgesandten, vor den Schranken, der Versammlung vorgelesen.

## Siebentes Buch.

## Geschichte der Gefangennehmung des Königs und der königlichen Familie.

Plan bes Mirabeau und Orleans. Anftalten ju ber Musfuhrung beffelben. Gin Konigemorber mirb entbeckt. Die vormaligen Frangofischen Garbiften merden aufgewiegelt. emporen fich gegen la Fabette. Deftaing versammelt gu Werfailles die Offizire der Burgermilig. Unfunft bes Regie mente Flandern gu Versailles. Die Goldaten Dieses Regis mente werben verführt. Saftmahl ber Garbes bu Rorps. Ausgelassenheit ber Solbaten. Hofbamen theilen weiße Rokarben aus. Kunftliche hungerenoth zu Paris. Die Verschwornen wiegeln ju Paris ben Pobel auf. Warum bie großen Streiche vorzüglich am Montage ausgeführt murben. Warum die Weiber ben Bug anführen mußten. nerinnen im Palais Royal. Der President ber Nationals versammlung überreicht bem Konige, gur Genehmigung, bie beschlossenen Artifel ber Konstitution. Antwort bes Konigs. Debatten in der Versammlung über bieje Antwort. Schreckliche Meußerung des Herzogs von Chartres. Die Weiber versammeln fich ju Paris. Gie fturmen bas Nathhaus. Gefahr, in welcher fich der Abbe Lefebure befand. Maillard' wirft fich jum Auführer ber Weiber auf. Gewaltthätigfeis ten bieser Weiber. Sie ziehen durch die Thuillerien. Gefecht mit dem machthabenden Schweizer. Maillard beredet die Weiber, fich zu entwaffnen. Zug nach Versailles. Ankunft su Chaillot; ju Geores. Gewaltthatigkeiten ber Weiber. Freche Reden berfelben. Manner in Beiberkleibern. rungen der Weiber. Berathschlagungen ber gebungenen Ros nigemorder. Gewaltthätigkeiten, welche die Weiber zu Dis roffan an einigen Reitern verübten. Ankunft ber Weiber ja Verfailles. Gie verführen die Colbaten, und verfolgen

Sr. be Savonnieres wird verwund die Gardes du Korps. Der Konia befindet fich auf der Jagb. Er fommt nach Versailles juruck. Nationalversammlung. Unterrebung amischen Mirabeau und Mounier. Die Weiber erscheinen vor ben Schranken ber Versammlung. Maillards Rebe. Befandtichaft ber Dersammlung an ben Ronia. Abgesandte Weiber. Unterredung berfelben mit bem Berrn be St. Prieft. Unverschämte Rebe bes Maillard in der Versammlung. Lafterungen und Drohungen, welche bie Weiber gegen die Ede nigliche Kamilie ausstießen. Mirabeau und Barnave. Schand: liches Betragen bes herzogs von Orleans. Die Garbes bu Korps. Die Burgermilis von Berfailles. Deftaing. Ans ftalten zu ber Klucht bes Konigs. Der Konig weigert fich au flieben. Seldenmuth ber Koniginn. Mademviselle The roigne be Mericourt. Mirabeau wiegelt bie Solbaten auf. Ausgelaffenheit und Frevelthaten bes Wobels. Betrachtungen über bie bei einem Aufruhr ju nehmenden Maagregeln. Unterhandlungen des Grn. le Cointre mit ben Meuchelmors bern. Die Meuchelmorber nahren fich von gebratenem Pfers Sr. Mounier auf bem Schlofe. Er bringt bi: befleisch. erzwungene Genehmigung bes Ronigs nach ber Werfammlung. Ein Theil ber Weiber fehrt nach Paris juruck, und wird bafelbft febr gut aufgenommen. Es verfammelt fich ju Das ris bie Burgermilis auf bem Greveplage. La Favette mirb genothigt, feine Truppen nach Berfailles ju fuhren. der Milis von Paris. Ankunft derfelben ju Berfailles. Une terrebung bes hrn. la Fapette mit bem Ronige. Unterres bung bes hrn. Gouvion mit bem herrn Chauchard. Der ftainge unbesonnenes Betragen. Die Racht vont funften sum fechsten Oftober. Der Morgen des fechsten Oftobers. Ermordung der Gardes du Rorps. Gefahr, in welcher fich Die Koniginn nebft dem Ronige befand. Gefecht bes Srn. Durepaire mit feinen Mordern. Schreckliche Graufamfeit bes Parifer Pobels. Der Kopfabhauer. Hr. Miomandre rettet das Leben der Koniginn. Neue Verfolgung ber Gars des du Korps. La Fanette erscheint. Der Konig bittet um Pardon fur feine Leibmache. . Erhabener Muth ber Rd. niginn. Verschworne in Beiberkleibern. Orleans. Miras beaus Frechheit. Reife nach Paris. Aufunft dafelbft.

But since the condition of the greatest men upon narth is subject to such fatal catastrophes, as that was, which this day brings to mind, I cannot but lament the unhappy fate of those Princes, who are born in purple and bred in luxury, incompassed with flatterers, and so intoxicated with the gaudy ornaments of power, as to forget the end for which they were elevated and made Gods upon earth.

STEPHENS'S Sermon before the Commions.
Jan. 30. 1699.

Die Begebenheiten, welche an den traurigen Tagen porfielen, deren Geschichte ich mnnuehr best breiben werde, waren nicht, wie einige Schriftsteller bel jauptet haben, das Werk des Augenblicks, oder der At isbruch einer plotlichen Wuth bes Volfes: sie waren vielmehr schon seit langer Zeit vorbereitet. Es war dier, seit langer Zeit, durch Rabalen, Intrigen, Beste chungen und demagogische Kunste vorbereitete Ausbruch eines Komplotts, einer Berschworung. Es gehörte unglauß= liche Muhe und lange Zeit dazu, um ein Voll, deffen Anhanglichkeit an feine Monarchen; deffen Liebe, Treuc und Ergebenheit gegen dieselben, Rational farafter war, dahin zu bringen, daß es dieselben ermorden wollte. Es gehörte viel Zeit dazu, um eine Rotte von Mordern zu werben und zu bewaffnen; vim den Abschaum der Nation gegen den Thron zu benraffnen; gegen einen guten, gerechten und liebenswurdigen Für= fien, gegen feine Gemahlinn, gegen feine Rimber und gegen seinen Bruder zu bewaffnen. Rur Menschen wie Mirabeau und Orleans waren fähig, einie fo un= geheuere Greuelthat zu unternehmen. Aber Frankreichs machtiger Genius wachte über dem leben dieffer geheis ligten Personen: und der Streich mißlang.

Da ber Herzog von Orleans, alles Bittens, alles Zurebens, und aller Vorstellungen seiner Mitverschwors nen ungeachtet, wegen der Feigherzigkeit und Furchts famfeit seines Rarafters, ju keinem bezisifen Schritte zu beivegen war: so schlug Mirabeau ihm vor, er möchte wenigstens sein Geld aufopfern, wenn er feine Person feiner Gefahr aussegen wolle. Ein Ronigreich, fagte Mirabeau, sep doch wohl einiger Millionen Livres werth; und wenn er erst auf dem Throne sige, so konne er fich bann ohnehin felbst wieder bezahlt machen. leans willigte ein, und nun erdfnete ihm Mirabeau feis nen abscheulichen Plan, welcher barin bestand: zwei bis breihundert Meuchelmörder zu bingen, bie, mabrend eines kunftlichen Volksaufruhrs, welchen man erregen wollte, ben Konig, die Koniginn, ben Dauphin, und ben Grafen von Provenze ermorden follten. Mare die: fes geschehen, so sollte die National & Versammlung ben Grafen von Artois für einen Flüchtling und Verbrecher erklaren, benfelben mit feinen Rindern aus Frankreich verbannen, und ben Orleans, mit bem Titel: Lubs wig ber Giebzehnte, Bieberherfteller ber Freiheit, auf ben frangofischen Thron feten. sich verlangte Mirabeau, zur Belohnung für seine Dienste, die Stelle eines Prinzipalministers. Orleans gab bem Plane feinen gangen Beifall. Es murde ber: felbe ben übrigen Mitverschwornen vorgelegt, und auch diefe billigten ihn. Sie setten sogar noch hinzu, burch die Ausführung dieses Plans werde die Revolution auf immer befestigt feyn: benn nach einem folchen Schritte würde es selbst ber Nation unmöglich werden, wieders um guruck ju treten.

Run wurden also die Anstalten getroffen, um ei:

nen Plan auszusühren, der in den Jahrbüchern der Menschheit Einzig ist und bleiben wird, und der an Abscheulichkeit Alles übertrift, was sich denken oder vorstellen läßt. Der Herzog machte in Holland ein Ans Iehen von sechs dis sieden Millionen Livres a), Miras beau verschried Dolche von Marseille b); er ließ, durch gedungene Schriftsteller, in Prose und in Versen, eine Menge der abscheulichsten Pasquille gegen die Königinn und gegen die Königliche Familie schreiben, und diesels ben unter das Bolt austheilenc). Der herzog miethete ein eigenes haus zwischen Versailles und Paris, wo die Verschwornen ihre Zusammenkunste bielten; d) Miras beaus vertrauter Freund, der Schwärmer Des mous Lins, muste auf seinen Besehl das Rolf auswiegeln e).

Des membres du Comité de Police ont dir, que le jeudi, premier Octobre il étoit arrivé de Hollande une somme de six à sept Millions, lesquels étoient destinés à payer le peuple pour l'exciter au soulevement, Témoin 35.

b) Temoin 1. 8.

c) Témoin 1. Dépose, que le Comte de Mirabeau est intimément lié avec une prodigieuse quantiré d'individus, dont plusieurs taris et sétris, et d'autres étrangers fugitifs de leur patrie; qu'il est surtout enveloppé d'une société nombreuse de Genevois, qui lui font la plupart de ses addresses, motions et discours à l'Assemblée nationale.

d) Témoin. 1. Dépose, que le Duc d'Orleans avoit loué la maison de Boulainvilliers à Passy, et que depuis un mois cette maison étoit le rendez-vous de différents députés, qui y venoient tous les foirs concerter des opérations qu'ils méditoient, Témoin 93. 146.

e) Témoin 1. Dépose, que parmi les gens, qu'employa le Sieur de Mirabeau pour soulever le peuple, est un M. Desmoulins, Avocat, auteur de deux ouvrages plus que démocratiques; que le Sieur de Mirabeau appelle ce Sieur Desmoulins son Séide; qu'on a dit à lui Déposant, que c'étoit Monsieur le Comte de Mirabeau, qui avoit fourni au dit

Den treulosen frangofischen Garbiften, welche nunmehr unter ber besoldeten Parifer Burgermilig bienten, gab man Geld, mit ber Bebingung, bag abwechselnd eine gewisse Angahl von ihnen, ohne Uniform, in burgerlis cher Rleidung, aber bewaffnet, nach Berfailles fom: men; sich baselbst auf ber Gallerie unter die Zuhörer mischen; ben sogenannten Patrioten lauten Beifall zus rufen und zuflatschen; aber die übrigen Mitglieder ber Versammlung, während bem sie sprechen, auspfeifen; und auf ein gegebenes Zeichen in den Saal herunter springen, sich der Widerspenstigen bemächtigen, auch wohl einige berselben ermorden sollten a). Im Palais royal wurde aus den Zimmern des Herzogs von Ors leans, und aus den Zimmern, welche seine Kinder bes wohnten, jum Jenster hinaus Gelb unter das Wolf ges worfen b). Alle Leute des Herzogs waren abermals geschäftig, bas Wolf aufzuwiegelne), so wie sie schon zu Anfange der Revolution gewesen waren. Die Mitglies der der Nationalversammlung, welche als wahre Pas trioten bekannt waren, erhielten anonyme Briefe, worin man ihnen brohte, sie umzubringen d). gingen Proskriptionslisten von hand zu hand: benn die Verschwornen hatten den abscheulichen Plan, alle Mitglieder der Versammlung, von denen sie nicht bof: fen konnten, sie durch Jurcht oder Ueberredung zu ihrer Parthei überzubringen, ohne Barmherzigkeit zu ermors Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinale (den einzis gen Bischof won Autun ausgenommen) waren Alle

Sieur Desmoulins les matériaux et notes, qui lui ont servis à faire contre M. M. Lellu et Necker un mémoire, dont tous les honnêtes gens ont été révolrés.

a) Témoin 148. 126, 120

c) Témoin 1.

b) Témain 49.

d) Témoin 111.

proffribirt, und außer diesen folgende Manner: Mous nier, Birieux, Bergaffe, Redon, Des champs, Lally Tolenbal, Mabier, Clermont Tonnerre, de Marmezia, henri be longueve, Dufraiffe, Fandel, Maifonneuve, la Chais Te, Pacquart, Labbe Mathias, Durjet, Dus pont und viele andere. Alle diese follten, zugleich mit ber foniglichen Familie, mit den hoben Pralaten, und mit den Garbes bu Korps auf Einen Tag ermordet wers ben. Auch die Provinzen waren schon durch Briefe und Eilbothen auf diese Auftritte von ben Berschwornen porbereitet worden a). Einige Mitglieber ber Bers Schwörung sagten vorher, daß ber hauptauftritt feinen Ausführung nabe fep. Mirabeau fprach laut bavonb). Und als die Comtesse be Tesse herrn Barnave feine Undankbarkeit gegen Mounier vorwarf, ben er auf alle Weise anzuschwärzen suchte, da dieser boch sein Wohlthater gewesen war, antwortete er: "Was foll ich machen? ich bin engagirt c)."

Paris, Versailles und auch die Provinzen waren also schon auf eine große, außerordentliche Begebenheit vorbereitet; aber nur die Verschwornen wußten, von welcher Art diese Begebenheit senn sollte. Indessen erzeignete sich ein Vorfall, durch welchen beinahe das ganze Geheimniß der Verschwornen vor der Zeit wäre verrasthen worden. Gegen die Mitte des Septembers gieng ein Bedienter, Namens Blangez, zu Versailles, mit einigen Freunden in ein Wirthshaus, und trank sich lustig. Als er singend, bei anbrechender Nacht, wieder

a) Témoin 24. 58. 23. b) Témoin 24. 22.

<sup>4)</sup> Témoin 1. Que voulez - vous, Madame? je suis engage.

auf dem Wege nach hause begriffen war, rebete ihn ein junger, fehr gut gekleibeter Mann an, und wünschte ibm Stack dazu, baß er so vergnügtisen. "Ich singe ";war," antwortete ber Bediente "aber beswegen bin ich doch nicht vergnügt; es geht mir nahe, baß mein "Baterland so sehr leidet, und ich habe gehört die Ros "niginn sen Schuld baran." Hierauf bat ihn der Frembe, zu sagen, was er benn eigentlich über die Ros niginn zu flagen hatte? Der Bebiente, vom Weine erhitt, sprach fehr heftig gegen bie Monarchinn, und lagte endlich: er wurde sich glucklich schätzen, wenn er fein Vaterland von ihr befreien konnte. Der Fremde wünschte ihm Gluck wegen seiner edlen Gefinnungen, und wegen seines großen Patriotismus; nahm ihn beis feite in eine Ede ber Strafe; bot ihm einen großen, mit Golb und Gilber gefüllten Beutel an; und verfprach ibm eine ansehnliche Belohnung, wenn er bie That werbe ausgeführt haben. Der Unbefannte fagte ibm auch zugleich: er sen nicht der einzige, welcher folche Bes finnungen bege; mehr als sechzig Personen batten sich, in eben ber Absicht, unter einander verbunden, und würden, nach ber Ausführung des Plans, bezahlt wers ben; wenn er am folgenden Tage fich nach Paris beges ben wolle, so werde er, auf dem Platze Ludwigs des Funfzehnten, mit seinen Mitverbundeten zu Racht fpeis fen konnen; und biefe wurden fich freuen feine Befannt: schaft zu machen. Blangez antwortete: er brauche kein Geld; er fühle fich Muth genug, unintereffirt gu handeln; und was die Reise nach Paris betreffe: so danke er für den gutigen Antrag; er durfe aber seinen Herrn ohne Erlaubnif nicht verlaffen. Uebrigens konne man sicher auf ihn gablen, und man follte ihm nnr die

Mittel angeben, wie er benjenigen, mit welchem er jego fpreche, wiederum auszufinden im Stande fep. Der Unbekannte nahm nunmehr Abschied von Blangez, und fagte diesem, er wurde in einigen Tagen wieder von ibm horen. Blangez, durch ben Wein erhigt, und von diesem Mordgedanken gan; außer sich, gerieth in Wuth; er pafte ber Koniginn auf, um fein Vorhaben auszufüh: ren: aber er verfehlte fie. Dann gieng er rasend nach hause, prügelte einen Mann, welcher ihm auf ber Straße begegnete, und wagte nicht, sich vor seinem Herrn zu zeigen, sonbern versteckte sich, durch sein bofes Gewissen in Angst gesetzt, in einem Huhnerstalle. Nach langem Suchen fand man ihn, am andern Morgen, halb nackt, mit feurigen Augen, und rasend vor Wuth. Nachdem Blangez entdeckt war, schrie er: er sep ein unglücklicher Mensch, und ihm bleibe fein anderes Mits tel übrig, als'sich zu erschießen, ober in das Wasser zu sturgen. Daran liege ihm übrigens nichts; er fen bens noch gesonnen die Koniginn zu ermorden, und zwar nicht für Geld, sondern umsonst; er fühle sich dazu Muth genug; Damiens habe einen unglücklichen Bersuch gemacht, er aber hoffe glücklicher zu feyn. Endlich schrie er, wuthend und rasend: "Ja! nur um eine " Stunde habe ich gestern Abend die Roniginn, diefe ...... "verfehlt; nur eine Stunde war sie vor dem Fenster "ber Fasanerie vorbei geritten; sonst hatte ich mein "Vorhaben glücklich ausgeführt." Blangez wurde nach dieser Aussage strenge bewacht, und dieser Vorfall machte bei hofe großes Auffehen a).

Nachdem alle diese Anstalten getroffen waren, ba wurde an die Ausführung gedacht. Diese sing man

a) Têmoin 330. 351. 3524

bamit an, baf man unter die treulosen frangofischen Gardisten (welche von Anfang an das hauptwerkzeug der Verschwornen gewesen waren) aufs neue große Summen Geldes austheilte, sie aufwiegelte, und von ihnen verlangte: daß sie sich gegen la Fapette, ihren gegenwärtigen Rommendanten, empdren, ihm ben Ges horsam aufsagen, und ihm erklaren sollten: sie waren gesonnen nach Versailles zurückzukehren, um ihre vors maligen Posten in dem königlichen Schlosse wiederum einzunehmen. Die Verschwornen fahen nehmlich wohl ein, baß, fo lange die königliche Familie von den ges treuen Garbes bu Korps und von ben Schweizern bee wacht sepn wurde, es unmöglich bleibe, bewaffnete Meuchelmorder in das Schloß zu bringen, und ihren fträflichen Plan auszuführen. Gie saben wohl ein, daß sich die tapfern Gardes du Korps, lauter geborne Sbelleute, zu Vertheidigung ber königlichen Familie, bis auf den legten Blutstropfen wehren würden. Golls te der Plan gelingen: so mußten die Gardes du Korps entfernt, und der König und seine Familie von Verras thern bewacht werden, welche bereit waren die Meus chelmorder zu unterstützen, und benselben nicht nur feis nen Einhalt zu thun, sondern sich sogar mit ihnen zu vereinigen. Die treulosen Garbisten waren sogleich bes reit dazu. Sie wurden gegen la Fayette aufrührisch; sie gehorchten ihm nicht; sie verlangten nach Versailles juruckzukehren; und fie brachen nunmehr den Gid, wels den sie la Fapette geschworen hatten, eben so leicht, als sie vorher den Eid brachen, welchen sie dem Könige geschworen hatten. Sie waren bereit nach Verfailles juruck zu fehren, und dem Konige einen neuen Eid gu schwören, in der Absicht, auch biesen Gib nicht zu hals

Dem Berbrecher toftet nur ber erfte Schritt; alle übrigen werden ihm leicht. La Fanette befand sich Die Armee, welche er in einer großen Berlegenheit. kommandirte, wenigstens der vorzüglichste Theil bers selben, wurde rebellisch: die Armee, mit welcher er die Ruhe in Paris erhalten sollte, wurde selbst unruhig. In dieser Verlegenheit schrieb er heimlich einen Brief nach Verfailles, an den Kommendanten ber bortigen Bürgermilig, ben Grafen Destaing. Er stellte bem Grafen die dringende Gefahr vor, in welcher die Haupt: stadt sich befinde, und bat ihn, den König zu bewegen, daß er Befehl geben möge, ein Regiment, von tausend oder eilfhundert Mann fart, nach Versailles kommen ju lassen, damit sich dieses Regiment den Gardiften wis dersetzen könnte, wenn fie es magen follten, nach Ber; failles zu ziehen, und ihre vorigen Posten mit Gewalt Destaing begab sich zum Ros wiederum einzunehmen. nige, und bat ihn darum. "Aber der König befand sich in einer doppelten Verlegenheit: benn erstens war in feiner ganzen Armee fein Regiment, auf welches er fich verlassen konnte, und zweytens war bem Könige die Macht genommen, Soldaten nach Versailles marschis ren zu laffen. Er durfte einen folchen Befehl nicht eber geben, als bis er baju die Einwilligung und die Erlaub: niß des Bürgerrathes von Versailles erhalten hatte b). Deffaing schlug vor bas Regiment Flanbern zu bes rufen, als das Einzige, welches sich bisher noch treu bewiesen hatte. Die Erlaubniß des Bürgerrathes, ber Nationalmiliz, und ber Nationalversammlung (benn alle biefe mußten erst Erlaubniß geben) übernahm er selbst auszuwirken.

a) Témoin 22, 148. b) Monnier appel, p. 68

Um 17. September versammelte Deftaing, Kommendant der Bürgermilig, alle Oberoffizire biefer Milig, ließ fie ben Eid der Verschwiegenheit schwören, und las ihnen ben Brief des Herrn la Fagette vor, in welchem dieser meldete: er könne die vormalige französ fische Leibgarte, welche jeto, unter seinen Befehlen, zu Paris die besoldete Burgermiliz ausmache, nicht langer zurückhalten; sie verlange nach Berfailles zu marschiren, und daselbst ihre vorigen Posten, als Leibwache bes Ro. nigs, wiederum einzunehmen. "Der Konig" fagte Herr Destaing "ist hierüber sehr unruhig, und die Ra-"tionalversammlung, sowohl als die königliche Familie, "befinden sich in der augenscheinlichsten Gefahr, wenn "man dieser Emporung nicht zuvorkommt. Ein Infans "terieregiment, welches hieher berufen wurde, um sich "mit ben Garbes bu Korps, mit der übrigen Leibwache, "und mit Ihnen, meine Herren, zu vereinigen, konnte "alle dem Unglück, welches jepo droht, zuvorkommen." Nachdem sich die Offiziere der Miliz über diesen Vors schlag lange, berathschlagt hatten: so wurde endlich bes schlossen: der Bürgerrath zu Versailles solle ersucht werben, ben König zu bitten, daß er noch tausend Mann Truppen nach Versailles möchte kommen lassen. Dieses geschah. Die bevorstehende Ankunft bes Regiments Flandern wurde ben Solbaten der Bürgermiliz bekannt gemacht: aber biefe waren bamit fehr unzufrieden; acht und zwanzig Kompagnien ber Miliz widersetzten sich, und nur vierzehn Kompagnien willigten ein a). September kundigte man ber Nationalversammlung an, daß ein Regiment im Anmarsche begriffen sep, und daß

a) Rapport de M. Chabroud, Déposition de M. Le Cointre - Témoin 379.

dieses auf Verlangen bes Burgerrathes von Versailles geschehe. Mirabeau fant auf, und gab laut seinen Uns willen über biefen Schritt zu erkennen; noch einige ans dere Mitglieder stimmten ihm bei b). "In dem gangen "Laufe der gegenwärtigen Nevolution waren alle Schritte, "welche man aus Vorsicht und aus Behutsamkeit that, "um den Planen der Verschwornen zu widerstehen, ents "weder so schwach, oder diese waren so klug, daß es ihe " nen allemal gelang, sich berfelben als nauer Mittel zu "ihren 3wecken zu bedienen. Go ergriffen sie begierig "Die Anfunft bes Regiments Flanbern, um Schrecken "unter dem Volke zu Versailles und zu Paris zu vers "breiten, indem sie vorgaben, der hof habe Absichten "gegen die öffentliche Freiheit c)." Auch bie Schrifts fteller unterhielten diese ungegründete Furcht, vorzügs lich ber seichte Mercier, in seinem Journal, und ber bemofratische Schreier Briffot be Warwille d). Der Bürgerrath zu Paris machte Vorstellungen gegen bie Ankunft bes Regiments Flanbern, und herr Bailly schrieb: bie an ber Militairschule arbeitenden Tagelohs ner sepen im Begriffe gewesen nach Versailles zu zies ben, und fich der Ankunft des Regimentes zu widers feten; nur mit Dube habe er fie noch guruckhalten tons Diese Arbeiter waren von den Verschwornen aufs gewiegelt worden.

Am 23. September, gegen zwölf Uhr Vormittags, sollte das Regiment zu Versailles einmarschiren. Die Sardes du Korps zeigten sich gestiefelt, und bereit zu Pferde zu steigen, in allen Straßen der Stadt. Sie

\*

b) Mounier appel. pag. 69. c) Mounier appel. p. 69.

d) On a persuadé aux Parisiens, que de nouveaux corps de troupes alloient environner seur ville. Brissot Journal, N. 321

fagten: wenn sich die Burgermilig ber Einrückung bes Regiments widersetzen sollte: so würden sie sich mit demfelbigen vereinigen, und ce mit Gewalt einführen a). Die Verschwornen hatten zu St. Denis unter die Sols daten 45,000 Livres austheilen lassen, und sie zu bes wegen gesucht, ihre Jahne zu verlassen, auszureißen, und fich zu zerftreuen. Die Goldaten thaten es nicht. Dann fandte man ihnen funfzig bis fechzig Freudenmads chen entgegen, welche fich unter die Golbaten mischten, und benselben versprachen, daß sie noch 90,000 Livres erhalten follten, wenn fie ihren Offiziren ungehorfam und ungetreu gut fenn verfprechen murben. Solbaten wiesen alle biese Vorschläge mit Unwillen von fich b). Durch solche Antrage und Verführungen auf: gehalten, fam bas Regiment erft um fünf Uhr Nachmits tage ju Derfailles an. Es ructe ein; es ftellte fich auf bem Paradeplage in Ordnung; und es legte, in Gegens wart ber Offizire ben Burgermilig, ben neuen Gib ab: daß es nehmlich der Nation, dem Gesetze und dem Kos nige, getreu sepn wolle. Mit Kriegesmunition war es fart verschen; benn es führte mit fich: zwei vierpfuns bige Kanonen, acht Fässer Schiefpulver, sechs Riften mit Rugeln (jebe 500 Pfund schwer), eine Riste mit fleis neren Angeln, und 6,990 fertige Patronen, außer bes nen, welche die Goldaten iu ihren Patrontaschen trus gen c). Noch an demselben Abende redete herr Dus port (einer ber Berschwornen) ben Goldaten lange zu, um sie jum Ungehorfam gegen ihre Offizire zu bewes gen d). Un ben folgenden Tagen schickte man eine große

b) Témoin 317. 20. 152.

d) Témoin 147. O 1.

a) Le Coincre dans le rapport de M. Chabrond.

c) Le Cointre dans le Rapport de M. Chabrond,

Anzahl von Freudenmadchen von Paris nach Versailles, welche sich in Gesellschaft der Soldaten betrinken, die gröbsten Ausschweifungen mit ihnen begehen, und Geld unter sie austheilen mußten a).

Am 24. September schrieb ber König eigenhänstig einen Brief an den Grasen Destaing, in welchem er der Bürgermiliz dankte, daß sie das Regiment Flanzern so gut aufgenommen habe b). Am 29. schenkte die Königinn jeder Kompagnie der Bürgermiliz von Verzsailles eine Fahne, und am 30. September wurden diese Fahnen eingesegnet c).

Um ersten Oftober gaben die Garbes bu Korps ben Offiziren bes Regiments Flandern ein Gastmahl, zus folge einer hergebrachten Gewohnheit, welche in den Barnisonsstädten in Frankreich, bei ber Ankunft eines neuen Regimentes, allemal Statt findet. Auch die Offizire der Bürgermillz von Verfailles wurden dazu eins Nach geendigter Mahlzeit kamen die Soldas ten bes Regiments Flandern in ben Saal, wo bas Gaft; mahl gegeben murbe; es war ber Opernsaal auf bem Schlosse. Machdem ber Wein die Ropfe ergriffen hatte, fiengen fie an vergnügt und laut zu werben. fundheiten des Ronigs, ber Koniginn, bes Dauphins und der königlichen Familie, wurden getrunken; bie Koniginn, mit dem Dauphin an ber Sant, erschien im Saale, und an ihrer Seite ber Konig. Sie giengen rund um den Tisch herum, und wurden mit lautem Beis fallflatschen und mit jubelnder Freude, empfangen. Diese tapfern Soldaten bielten es für Pflicht, von ihrer

a) Déposition de M. Mounier. Témoin 317. 20, 152. O1.

b) Le Cointre Rapp. de Chabroud.

C) Le Ceiutre Rapp, de Ghabrond.

Ergebenheit und von ihrer Liebe besto nachdrücklichere Beweise zu geben, da sie wohl wußten, wie gegründet die Unruhe war, in welcher sich die königliche Familie befand, und da sie den Monarchen nunmehr zu überzeus gen suchten, daß sie zu seiner Vertheidigung sich, dis auf den letzten Mann, auszuopfern bereit wären. a)

Nachdem sich die königliche Familie entfernt hatte, wurde der Saal mit Soldaten, von allen in Versailles anwesenden Regimentern, ganz angefüllt. Der Wein hatte die Köpfe ergriffen, und das Sastmahl verwans delte sich in ein wahres Bachanal Die Musik des Resgiments Flandern, und die Musik der Gardes du Korps spielten verschiedene bekannte Lieder, und unter andern auch die Arie aus der Oper Kichard Löwenherz:

O Richard! O mon Roi!
L'Univers t'abandonne
Sur la terre il n'est que moi u. s. w.

und den Marsch der Hullanen, aus der Oper Iphigenie. Die Trompeter bliesen zum Angrisse, und die betrunkes nen Gäste siengen nun an auf die Logen Sturm zu laus sen, und an denselben berauf zu klettern. Aus dem Saale begaben sich die Gäste in den hof des Schlosses, und auch dort wurden diese Auftritte wiederholt, und unglaubliche Thorheiten im Nausche begangen. Einige Offizire kletterten an der Mauer herauf, auf den Balskon des Königs; andere stellten sich als ob sie Sturm liesen; noch andere sangen und schrien, und hielten die weiße Kokarde in die Höhe. b)

Um zweiten Oktober begaben sich die Staabsoffizire der Bürgermiliz von Versailles zu der Königinn, um

a) Monnier appel. p. 72.

b) Le Cointre rapport de M. Chabrond. Temoin 62.

a a tate Ja

derselben, für die der Miliz geschenkten Fahnen, ihre Danksagung abzustatten. Die Könizinn antwortete: "Ich habe mit Vergnügen der Vürgermiliz von Verz"sailles Fahnen geschenkt. Die Nation und die Abmee "müssen dem Könige ergeben seyn: so wie Wir ihnen "ergeben sind. Ich bin von dem gestrigen Tage ganz

, entzückt." c)

Um Connabenbe, am britten Oftober, gaben bie Gardes du Korps ein Frubstuck, bei welchem fie fich eben To ausgelassen betrugen als bei bem ersten Gastmable. d) Mm vierten Oftober schenfte der Burgerrath von Bers failles dem neu angekommenen Regimente den Ehrenwein; bie Goldaten tranfen und waren vergnügt, aber fie blieben rubig und ordentlich. e). Am Abende biefes Tages giengen einige Sofbamen im Schloffe berum, und trugen am Arme Handforbe, welche mit weißen Rofars ben angefüllt maren. Diefe Rofarden theilten fie an alle Unwesenden aus, und fagten babei: "Bermahrt fie mohl; es ist die einzige achte: die einzige, welche "triumphiren wird." Bon bemjenigen, welcher bie Ros farbe annahm, forberten fie, er folle kniend ben Gib ber Treue ablegen, und gaben ibm bann, nachbem er den Eid abgelegt hatte, ihre Sand jum Ruffen bin. f)

An jenem unschuldigen Gastmahle der Gardes du Korps fanden nunmehr die Verschwornen einen Vorsmand, so wie sie ihn brauchten. Sie ließen dasselbe, durch ihre Gehülfen zu Versailles und Paris, durch die

c) Le Cointro rapport de M. Chabrond,

d) Le Cointre.

b) Le Cointre.

<sup>1)</sup> Le Cointre,

Zeitungs, und Broschürenschreiber, als ein Zeichen des aufs neue erwachenden Aristokratismus verschreien; sie streuten die schändlichsten Verleumdungen gegen die Königinn aus; g) sie veränderten, sie verdrehten und sie vergrößerten alle Umstände. Die Nationalkokarde, gab man vor, sen mit Jüßen getreten worden, und man fügte noch eine Menge, eben so unwahrer und höchst unwahrsscheinlicher Umstände hinzu. Vorzüglich suchte man das Volk gegen die Sardes du Korps auszuwiegeln: benn diese waren den Verschwornen, wegen ihrer unerschützterlichen Treue und Ergebenheit an die königliche Famislie, vorzüglich verhaßt. h)

Da aber die Verschwornen wohl einsahen, daß der Haß gegen die Königinn und gegen die Gardes du Korps, keine hinlängliche Ursache sepn werde, um einen allges meinen Ausstand zu erregen, und um das Volk gegen den Thron zu bewassnen: so nahmen sie ihre Zustucht zu eis nem Mittel, dessen sie sich auch vorher schon oft bedient hatten. Sie erregten eine kunskliche Hungerssinoth; sie sagten, die Aristokraten wollten das Volk aushungern; i) und es siehe in der Macht des Königs,

mirabeau hatte die Frechheit, in seinem Journal, Courier de Provence betitelt, die unwahrsten Erdichtungen
und Verläumdungen gegen die Monarchinn drucken zu lass
sen, und, unter andern, solgende schändliche Stelle: Que
le personage le plus considérable par son rang après le Roi,
s'étoit permis des familiarités peu communes avec les derniers des soldats.

h) Mounier appel. p. 73.

i) Il regnoit, depuis quelques jours, cette même disette apparente, dont nous avons déja parlé. Cette disette n'existoit point réellement. . . . Le peuple, triste jouet de ces manoeuvres, étoit las d'acheter sa subsistance chaque jour

Brobt im fleberfluffe zu verschaffen - in ber Dacht bes Ronigs, welcher feine Macht mehr batte! Durch biefes Mittel brachten fie bas Bolf in Buth, und erwecften in bemfelben, neben bem bringenben Gefühle bes Sungere. auch noch ben Wunfch, fich an bem porgeblichen Urbeber beffelben gurachen. k) Außer biefem Mittel aber mandte man noch andere, eben fo ichanbliche an. 1) Mantheilte Gelb in ungeheuren Cummen unter bas Bolf aus: m) fogar 50,000 Livred in Ginem Tage. n) Der Bergog von Orleans feibft, trug immer einen mit Laubthalern ges füllten Cack bei fich, und theilte Geld unter bas ibm iberall nachlaufende Bolt aus. o) hrn. Mounter, ben Prefibenten ber Nationalverfammlung, machte man verbachtig; man brobte ibm, in anonymen Briefen, mit Bergiften und Aufhangen, wenn er feine Stelle nicht niederlegen murde, und Proffriptioneliften murben ausgetheilt, auf benen fein Dame oben an ftanb. p) Dan ffreute allerhand Geruchte aus. Balb bief es, ber Ros nig murde von Berfailles abgeholt werden; q) balb, bie Barifermilie murbe nach Berfailles fommen, um ben

> par une perte de tenes confidérable, et souvent par des querelles. Ce n'étoir point ses chefs, ni civils, ni militaires, qu'il accusoit. Le parti des Aristocrates de Versailles étoit le seul objet de ses clameurs.

> > Briffot de Warville, Journal, N. 62.

k) Mounier appel. p. 74.

<sup>1)</sup> Jetrons un voile sur cet évenement, sur les manoenures affreuses qui l'avoient préparé.

Addresse de la Commune de Paris à Affemblée nationale, présentée le 10 Octobre 1789.

m) Témoin, 10. 56. 199. 272. 387.

n) Mémoires du Comte de Lally Telendat. p. 158.

o) Témoin 77. p) Mounier Expose de sa conduire.

q) Témoin 4. 148.

König zu bewachen; r) bald, der König wolle entstiehen. Schuster und Schneider beschäftigten sich, am Sonnitage, am vierten Oktober, mit Versertigung von Patros nen, und sagten dabei: "diese sollen uns dienen, mors "gen die Gardes du Korps zu ermorden. "s) An eben diesem Tage sagte der Herzog von Orleans selbst zu seinen Bedienten, die Nationalkokarde sen zu Versailles mit Füßen getreten worden, und trug ihnen auf, diese Nachricht im Palais royal auszubreiten und bekannt zu machen. t)

Die Verschwornen hatten zu ber Ausführung ihres Plans ben Montag, ben fünften Oftober, bestimmt. Der Montag war allemal der Tag, un welchem sie die großen Streiche ausführten, weil fie alsbann Zeit hats ten, am Sonntage die Arbeiter und Tagelohner zu vers fammeln, und dieselben über basjenige, was sie thun follten, zu unterrichten. Daher hat man die Bemerkung giemacht, daß aller Aufruhr des Volkes, und alle Fres velthaten desselben, von dem ersten Anfange der Revolus tien an, gemeiniglich an einem Montage vorfielen. Dieses ift zugleich ein unwiderleglicher Beweis, daß alle Die verübten Greuelthaten, nicht sowohl dem Volke, als vielmehr den Verschwornen, welche daffelbe aufwiegel ten, zuzuschreiben find. Foulon und Berthier wurden awar nicht an einem Montage ermordet: aber dieses ges Schab

Temoin, 23.

410-74

r) Témoin 22, 148.

s) C'est pour assassiner demain les Gardes du-corps.

Témoin 10.

t) Temoin. 1. Auch in dem Journal! Le Courier de Versailles wurde diese ungegründete Nachricht verbreitet.

schah aus bem Grunde, weil sie, durch Zufall, an einem andern Tage nach Paris kamen, und weil die Nachricht von ihrer Ankunft hinreichend war, um das Volk zu vers sammeln. Auch die Einnahme der Bastille geschah nicht an einem Montage, sondern an einem Dienstage: aber damals waren die Verschwornen in Auswiegelung des Volkes nicht so geübt, als sie es nachher wurden. Sie brauchten damals noch zwei Tage dazu, nachher aber nur Einen Tag.

Der Montag war also zu ber Ausführung bes Plans Eine Menge Freudenber Verschwörung bestimmt. madchen, Fischweiber und Soferweiber, murben geduns gen, und Geld ward untet fie ausgetheilt, bamit fie ben Anfang machen, und burch ihren Bug bem Pobel Muth einflößen möchten, ihnen nachzufolgen. Der Herzog felbst und feine Freunde warben, in Beiberfleidern, Waschweiber und andere Weiber zu diesem Kreuzzuge an. a) Dag man Weiber und nicht Manner mahlte, um bie Unordnungen anzufangen, diefes hatte einen breis fachen Grund. Erstlich war man sicher, daß die Une ordnungen durch dieselben würden aufs hochste getrieben, und alle Frevelthaten ungestraft begangen werden fonnen : weil vorauszusehen mar, daß weder die Burgermilit zu Paris, noch die Truppen zu Versailles, sich wurs ben entschließen fonnen, gegen Weiber gu fechten, oder gegen sie Gewalt zu gebrauchen. b) Daburch konns ten bann, smeitens, die in Beiber verfleibete Meus chelmorder, indem sie sich unter den haufen der Weiber mischten, ungestraft, und ohne alle Gefahr, ihre straffiz chen Plane ausführen - ohne Gefahr, bieg mar

a) Témoin 45. b) Mounier appel.-p. 123.

aleja getiens.

hier die Hauptsache: denn Bosewichter sind assemal zus gleich seige Menschen. Drittens. eudlich, mußten die Weiber vorausgeschieft werden, um die Soldaten des Regiments Flandern, durch Verführungen, durch Gunst; bezeugungen, und durch Geldaustheilen, von ihrer Pflicht abwendig zu machen, und sie zu bewegen, daß sie sich der nachkommenden Bürgermiliz nicht widersetzen, sondern vielmehr die Absichten derselben begünstigen möchten.

Sonntags, am vierten Oftober, war Paris febr un? Im Palais royal hielten viele Volksredner Ans ruhig. reden an das Bolf, um baffelbe zu bewegen, nach Ver: failles zu ziehen, und ben König abzuholen. Aber (was man vorher noch nicht gesehen hatte) es gab an biesem Tage auch Rebnerinnen, welche im Palais Noval auf den Tifchen ftanden, und zu bem Bolfe sprachen. Gine barunter, bie febr gut angezogen war, und ungefähr feche und breifig Jahre alt zu senn schien, sagte ben Umffes benden: es fehle ihr an Brod, und sie ermahnte diejes nigen, welche ihr zuborten, sie zu begleiten, und mit ihr nach Versailles zu ziehen, um von dem Könige und von der koniglichen Familie Brod zu verlangen. Niemand wollte dieser Ermahnung folgen, und ein Mann, wels cher neben bem Tische sich befand, auf dem fie find, lachte und spottete über fie. Diesem Manne gab fie eine Ohrfeige, und sagte dann zu den Umstehenden: sie sep in der Vorstadt St.: Denis zu hause, und fie habe beschlossen, am folgenden Morgen, in Gesellschaft ihrer Rachbarinnen, nach Versailles zu reisen, um von dem Konige und von ber Königinn die Ursache ber hungers: noth zu erfahren, durch welche jeto die Hauptstadt ges bruckt werbe. Run wurde ihr lauter Beifall zugeflatscht,

und ste erhielt viele Anhänger a). Mirabeau befand sich am Sonntage, am vierten Oktober, den ganzen Tag zu Paris, und am Abende dieses Tages sagte er, in Gegenwart vieler Personen, denen er unbekannt zu senn glaubte: "in wenigen Stunden wird man sonders bare Dinge sehen b)". Weiber liesen am Abende dies ses Tages in Paris umher, und riesen aus: "von morgen an soll Alles bester gehen; wir werden uns "an die Spiße der Geschäfte stellen c)".

So war nunmehr Alles, von den Verschwornen, auf den Montag, auf den fünsten Oktober, zu dem vorhabenden Königsmorde vorbereitet.

Am zweiten Oktober übergab der President der Mationalversammlung, dem Könige, zur Genehmis gung, die bisher von der Versammlung beschlossenen Artikel der neuen Konstitution des Neiches, nebst den siebzehen Artikeln der Rechte des Menschen und des Bürgers, welche gleichsam die Vorrede des neuen Kosder ausmachen sollten.

Der König versprach, diese Artikel zu untersuchen, und Er sandte, am fünften Oktober, der Nationals versammlung folgende Antwort:

## "Meine Betren»!

»Der Werth solcher Gesete, durch welche eine »neue Staatsverfassung eingeführt werden soll, läßt » »sich nicht anders als im Zusammenhange richtig beurs » theilen. Bei einem so großen, so wichtigen Werke, » sieht Alles mit einander in Verbindung. Indessen

3 2

a tale /

a) Temoin 62.

b) Temoin 48:

<sup>-</sup> e) Demain les choses iront mieux; nous nous meurons

afinde ich es doch febr naturlich, daß, zu einer Zeit, » wo Wir die Nation ersuchen, durch einen ausgezeich= » neten Beweis Ihres Zutrauens und Ihres Patriv= stismus, dem Staate Hulfe zu leiften, Wir Ders » felben über den vorzäglichsten Gegenstand Ihrer Be-» forgnisse alle Furcht benehmen. Demzufolge, in » der festen Zuversicht, daß die ersten konstitutionellen "Artikel, welche Gie mir haben vorlegen laffen, mit "Ihren folgenden Arbeiten verbunden, dem Bunsche meines Volfes gemäß seyen, und bas Glack und » den Wohlstand meines Königreiches auf immer befes »stigen werden, gebe ich, Ihrem Berlangen entspres »chend, meine Einwilligung zu diefen Artikeln; aber nunter einer ausdrücklichen Bedingung, welche ich nie aufgeben werde, nemlich: daß, vermoge » bes endlichen Resultats Ihrer Berathschlagungen, » die ausübende Gewalt ganz allein in den Handen des mMonarchen ruhend bleibe a). Eine Folge von That= » fachen und von Bemerkungen, deren Detail Ihnen pvorgelegt werden foll, wird Sie überzeugen, daß bid, bei der gegenwärtigen lage der Dinge, weder » die Einnahme der gesetzmäßigen Auflagen, noch den » freien Umlauf der Lebensmittel, noch die Sicherheit » der Staatsburger, fraftig zu beschüßen im Stande » bin. Indessen will ich die wesentlichsten Pflichten der »königlichen Gewalt erfüllen. Das Wohl meiner Un= »terthanen, die öffentliche Ruhe, und die Ethaltung "der gesellschaftlichen Ordnung, hangen davon ab. "Ju verlange daher: daß Wir alle Schwierigkeiten,

a) Mais à une condition positive, et dont je ne me dépertirai jamais, c'est que par le résultat général de vos délibérations, le pouvoir exécutif ait son entier effet entie les mains du Monarque.

wwelche einem so wänschenswürdigen und einem so wnothwendigen Zwecke im Wege stehen könnten, ge= wmeinschaftlich wegräumen sollen ».

"Ohne Zweisel haben Sie schon bedacht, daß die "gegenwärtige Einrichtung und Form der Gerechtig=
"feitspstege nicht eher verändert werden darf, als bis "eine neue Ordnung der Dinge an die Stelle dersel=
"ben getreten ist; hierüber habe ich also nicht nothig,
"Ihnen Vorstellungen zu machen ".

Doch bleibt mir übrig, Ihnen ganz offenherzig su gestehen, daß, wenn ich zu den verschiedenen stonstitutionellen Artikeln, welche Sie mir haben vorsplegen lassen, meine Einwilligung gebe, ich dieses nicht deswegen thue, weil mir dieselben alle, ohne Ausnahme, ganz vollkommen zu sepu scheinen: sonsdern weil ich glaube, es sep lobenswerth in Mir, wohne Verzug auf das gegenwärtige Verlangen der Stellvertreter der Nation Rücksicht zu nehmen, so weie auch auf die schreckenden Umstände, welche Uns pso dringend nöthigen, schnelle Wiederherstellung des Friedens, der Ordnung und des Zutrauens, zu suschen.

"Neber Ihre Bekanntmachung der Rechte
"des Menschen und des Bürgers erkläre ich
"mich nicht., Sie enthält recht gute Grundsäße, welche
"Ihnen, bei Ihren künstigen Arbeiten, zur Richt"schnur dienen können. Aber der Werth von Grund"säßen, die so verschiedener Anwendungen, und so "mannichfaltiger Erklärungen fähig sind, kann nicht "eher richtig beurtheilt werden, und darf es auch nicht "eher, als bis zu der Zeit, da der wahre. Sinn der "selben, durch die Gesetze denen sie zur Grundlage "dienen sollen, bestimmt seyn wird "

Jeder Unbefangne, wird diese Antwort des Königs.

(oder vielmehr des herrn Reckers) nicht nur fehr gemäßigt, sondern auch billig und vernünftig finden: ader so fand dieselbe der größte Theil der Nationals versammlung nicht, und es entstanden darüber sehr heftige Debatten. » Soll dann unfer erstes und erhas-»benftes Werk », rief ein Mitglied der Berfammlung aus, min feiner Geburt erstickt werden, weil Ein mann seine Einwilligung versagt a)»? Es entfand karm und Tumult. Alle schrien zugleich, und Niemand horte. herr Goupil de Prefeln fagte: "Die Antwort bes Konigs sen ein Eingriff in die Rechte herr Dethion de Villeneuve »der Ration». rief aus: » Sind wir hieher gefommen, um uns Ge » fete vorschreiben zu lassen, oder um Gesete zu ges "ben "? Endlich fand Mirabeau auf, und, fatt mit den Debatten fortzufahren, suchte er die Berfamnlung, auf die Auftritte, welche an diesem Tage noch porgehen sollten, vorzubereiten. Er sprach von dem Gastmahle der Gardes du Korps, und klagte die Koniginn, zwar nicht geradezu, aber doch auf eine folche Weise an, daß ihn Jedermann verstehen konnte b). Der President, herr Mounter, gebot ihm Stills schweigen. Dann fuhr die Versammlung in den Debatten fort. Ein Mitglied fagte: "Wenn die aus-» übende Gewalt Bemerkungen über unsere Beschlusse » ju machen für gut findet: so mag sie dieselben für "sich behalten». Ein anderer rief aus: "Macht ist größer als die unfrige»! und Mirabeau,

a) Doit - il être annéanti dès sa naissance par le refus d'un homme!

b) Et sagte: Si l'assemblée nationale veut déclarer qu'il n'y a en France de personne sacrée que celle du Roi, je me charge de nommer et de dénoncer. Témoir 177.

der schon wußte, was an diesem Tage noch vorgehen follte, war frech genug, zu behaupten, daß einige Ermordungen ju Gründung der Freiheit nothwendig Mit drohender Geberde rief er aus: "Ratio= neu muffen Schlachtopfer haben, und diese Schlacht= wopfer werden die Minister senn. a) »! Während er viese Worte aussprach, entstand auf der Gallerie ein Geräusch des Unwillens einiger wenigen, rechtschaffe= nen Zuhörer; und dieses Geräusch wurde noch durch einen besondern Umstand vermehrt. Unter den Zuhos rern befanden fich die Rinder des Herzogs von Orleans, nebst der Marquise de Gillery (vormaligen Gräfinn von Genlis), ihrer Erzieherinn und Gouvernante. Nachdem nun Mirabeau obige Worte ausgesprochen hatte, und ihn einige rechtschaffene Mitglieder ber Nationalversammlung darüber zur Rede stellten: ba fand, oben auf der Gallerie, unter den Buhorern, herr von Barbantanne auf, und rief herunter, den Mitgliedern der Versammlung zu: "Man sieht wohl, diese herren wollen noch mehr Laternen: wohls man! fie follen beren haben c) ». Bei diefen Worten fprach der Bergog von Chartres, der alteste Gohn des Herzogs von Orleans: »Ja! Ja! es braucht noch mehr Laternen a)"! Worauf der Marquis de Raigecourt, welcher neben ihm faß, antwortete: » es ist abscheulich, daß man fich unterstehen darf, hier

a) Il faut des victimes aux nations, et ces victimes seront les ministres!

b) On voit bien que ces Messieurs veulent encore des lanternes; eh bien! ils en auront! Témoin 204. 242.

c) Qui, il faut encore des lanternes!

Témoin 204. 242. Mounier appel. p. 235.

· solche Reden zu führen a)». Der Herzog von Chartres, der alteste Sohn des ersten Prinzen vom Geblüte, Er, welcher an eben diesem Tage, sechszehn Jahr alt wurde, Er sprach, in einem so zarten Alter, schon so kaltblütig von Mord und Todschlag; Er führte, in einem so garten Alter, die Sprache des niedrigsten Pobels; eine Sprache, welche, in dem Munde des Ab= schaums der Menschheit, Schaudern und Entsesen bei jedem Rechtschaffenen erweckt; und um soviel mehr in dem Munde eines Prinzen vom Geblite erwecken muß! D! des verdorbenen Zeitalters, in welchem wir leben! D! des gesunkenen, verdorbenen, ver= worfenen Volkes, deffen Prinzen vom Geblüte die Sprache des niedrigsten Pobels im Munde führen! Und D! der Afterphilosophen, welche uns überreden wollen, die französische Revolution sen ein Werk der Philosophie; da sie doch weiter nichts als das Werk der Kabalen und der Ränken ist! Der Herzog von Chartres hat, nachher, auf Befehl feines herrn Baters und der Marquise von Sillern, die Chirurgie gelernt. Er ließ jur Ader und verband Wunden; mahre scheinlich, damit er sich frühe daran gewöhnen möge, Blut zu feben, und nicht, wie fein herr Vater, aus Feigherzigkeit, eine Krone verliere, wenn es ihm etwa auch einfallen follte, auf einem fo schläpfrigen Pfade zu wandeln. Anch ift er ein Mitglied des Jakobiners flubs geworden; "dieses Klubs, welcher, durch seine "Gehülfen und Mitverbundenen, über gang Frankvreich die allerat geschmacktesten und schädlichsten "Grundfaße verbreitet, und überall Zwietracht, Ges » waltthätigkeit und Gesetlosigkeit hingebracht hat b)».

a) Il est abominable, que l'on ose ici tenir des propos comme ceux-là!

b) Mounier appel. p. 234.

In Paris hatten die Weiber, welche dafür bezahlt worden waren, am Sonntag Abend mit einander Ab= rede genommen, fich am folgenden Tage auf dem Gres veplate zu versammeln. Bei Anbruch des Tages, am fünften Oktober, zogen fie, in farmenden Saufen, durch alle Straßen ber Hauptstadt, zwangen alle Weis ber, welche sie antrafen, mit ihnen zu gehen, und drangen hie und da in die Häuser, um gemeine Weis ber, und auch vornehmere Frauenzimmer herauszu= bolen, und biefelben mit Gewalt. ju zwingen, fie gu begleiten. " Es entsteht ein Weiberpreffen, fo wie ses zu London Matrofenpressen giebt. Die farfe Kos schinn, das zierlich gefleidete Madchen, und die , bescheidene Jungfer, Alle muffen mitgehn, und den Daufen vergrößern helfen. Die alte Betschwester, -welche bei Tages Anbruch in die Meffe gehen will, skeht fich nunmehr, zum erstenmal in ihrem Leben, mentführt, und fchreit über Gewaltthätigkeit, während sich das junge Madchen damit troffet, daß fie end= »lich einmal Gelegenheit finde, nach Verfailles zu reis sen, ohne unter ber Aufficht ihrer Mutter und ihrer » Gouvermantinn gu fenn a) ». Gegen acht Uhr bes Morgens fam der erfte Saufe Diefer Weiber auf bem Greveplage und in dem Sofe, des Mathhauses an. Die meiften von ihnen waren jung, gant weiß anges zogen, gepudert und fristrt; es waren keine Weiber der niedrigsten Rlaffen, fondern Freudenmadchen aus dem Palais Royal. Auch waren sie alle aufgeräumt und luftig, und schienen gar nichts Bofes im Ginne zu haben b). Bis gegen eilf Uhr nahm ihre Anzahl mehr und mehr an. Sie verbreiteten fich in alle Bim= mer und Gale des Rathhauses; einige von ihnen stie-

a) Desmoulins révolutions 47.

b) Temoin 35.

gen in ben Thurm und lauteten bie Sturniglocke; andere blieben im Hofe des Nathhauses, lachten, scherzten, tanzten, und riefen zwischen durch: » Wo ist " herr Bailly, wo ist herr la Fayette a) "? waren zufrieden, vergnügt und munter; ein denlicher Beweis, daß nicht Hungersnoth und Mangel sie her= getrieben hatte. Auch waren die meisten von diesen Weibern (wie der Advokat Herr de Blois, welcher sich damals auf dem Rathhause befand, ausdrücklich bemerkt) ihrer Geffalt, ihres Betragens, und ihrer Kleidung nach zu urtheilen, gar nicht Beiber aus den niedrigsten Rlassen; es waren, wie ich schon gesagt habe, Freudenmadchen aus dem Palais Royal. wiederhofe diesen Umstand, weil er wichtig ist. gen eilf Uhr nahmen garm und Tumult auf einen bo= hen Grad zu. Der Greveplat füllte fich, mit einer Menge von Weibern, von verkleideten Mannern, wid mit Spießen und Dolchen bewaffneten Meuchelmor= bern an. Einige vie ihnen wollten mit Gewalt in das Rathhaus eindringen: aber die Thure wurde ver= schlossen, und die Wache zu Pferde, welche vor derfelben hingestellt war, verwehrte ihnen den Eingang. Der Haufe vergrößerte fich indeffen immer mehr und mehr, und füllte bald den ganzen Plat an. Schon wurde von dem berühmten Laternenpfahle die Laterne herunter gelaffen, und, fatt derfelben, ein neuer Strick an den Saken befestigt, der nun einen Berbreder, oder einen Unschuldigen erwartete. Manner, bewaffnet mit Spießen, mit Beilen, mit Dolchen, mit langen Meffern, fommen auf dem Greveplate an, and mischen sich unter den Saufen. Goldaten der Nationalgarde, welche amarschiren, um Ordnung

a) Témoin 35.

und Ruhe herzustellen, werden von dem Bolfe gurucks geschieft, und, ohne Widerstand zu thun, schultern fie ihre Flinten verkehrt, und gehen nach Sause a). Der ungeheure Saufe schreit in einem fort: "Brodt! "Brodt! Brodt! an die Laterne mit den Urhebern der Dheurung! Brodt! Brodt ». Mun drangt fich ber Saufe gegen das Rathhaus, und fibst die, vor dem= felbigen stehende Wache, zurücke. Schon fangt fie an zu weichen, als die Bürgermiliz erscheint, um den ganzen Plat ein Quarree formirt, und eine bichte Reihe von Bajonetten den neuen Antazonen zufehrt. Diefer unerwartete Anblick jagt ihnen Schrecken ein, und es erfolgt eine tiefe Stille, welche einige Augen= blicke anhalt; dann aber, ploplich, burch ein fürch= terliches Gebrulf, unterbrochen wird. Von allen Sein ten fliegen Steine auf die Burgermilig ju, und bas Bataillon, um nicht genothigt zu fenn, unter einen Baufen von Weibern zu ichießen, weicht ben Ge= fühlen der Menschlichkeit, zieht fich zurück, und läßt die Weiber in das Rathhaus eindringen. Unter einem wilden Freudengeschrei zerschlägt nunniehr der Saufe die Thore des Rathhauses, mit Scheitern, mir Sam= mern und mit andern Werkzeugen; fichrzt fich in das Saus; zersprengt die Thuren; erbricht Reller und Gewolbe; vertheilt sich durch die Zimmer und Gale; plundert was ihm vorkommtz bemächtigt fich der Flins ten, der Kanonen, der Kriegsmunition, des Geldes, und alles deffen, was Geldeswerth hatte b). Abbe Lefebure, eben berjenige, welcher, am 14ten Julius und an den folgenden Tagen, durch feine Aufsicht über das Schießpulver, sich so viel Ruhm erwors ben hatte, befand sich auf der Treppe. » Ich wollte »,

a) Témoin 30.

b) Témoin 35. 81. 39.

fagt er, "mich in den Saal begeben, als ich von einem A Haufen Manner angefallen wurde; es mochten ihrer » sechszehn bis achtzehn senn. Gie faßten mich am »Halskragen, und schleppten mich in das Zimmer oben » im Thurme des Rathhauses, wo das Uhrwerk iff. »Dort warf mir ein Mann einen Strick um den Hals, und hieng mich an einen Queerbalken. Ich verlor alle Besinnung und wußte nichts mehr von mir felbst, als ein Weib, oder ein in ein Weib verkleideter mann, den Strick abschnitt. Ich fiel auf den Bos Den wie ein Stuck Solz. Giner von den Mannern agab mir einen heftigen Fußtritt in die Seite, und "dadurch kam ich wieder zu mir felbst. Ich erholte mich langfam, und begab mich nach Haufe a)". Ein anderes Mitglied des Bürgerrathes wollten diese Meuchelmorder ebenfalls aufhangen, und schon führte fie ihn nach der schrecklichen Laterne, als er ihnen noch entgieng b). Einige Dieser Morder suchten Feuer an das Rathhaus zu legen, und warfen brennendes Pas pier in einige Gale, au Orte, wo es nicht leicht entdeckt werden konnte c). Das gefiohlene Papiergeld betrug über eine halbe Million Livres. Auch die Ara chive des Nathhauses wurden geplundert, und die Pas piere jum Theil verbrannt. Die Weiber behaupteten: alle Papiere, welche seit der Revolution geschrieben fenen, muften verbrannt werden d). "Die Manner», so riefen sie aus, »versiehen gar nicht, wie man sich vrachen muß; wir wollen uns besfer zeigen e) ». Bald

a) Témoin 44.

b) Temoin 50.

a) Temoin 5o.

d) Temoin 81.

e) Que les hommes n'avoient point assez de forces pour se venger, et qu'elles se montreroient mieux que les hommes. Témoin 81.

nachher erschienen einige Weiber mit brennenden Fackeln, um die Archive des Mathhaufes zu verbrennen, und dabei riefen fie aus: Die Mitglieder des Bürgerraths verdienen alle an die gaterne gehängt sau werden, und Bailly und la Fanette guerst a) »! Mit Lebensgefahr riß Maillard diesen Furien die Kackeln aus den Sanden, und rettete das Rathhaus bom Untergange. Larm und Geschrei waren auf dem Greveplate fürchterlich groß und die Gefahr war dres bend. Der wüthende Haufe verlangte Mord, blutige hinrichtungen, und brohte, mit einem gräßlichen Geschrei, alle Mitglieder des Burgerrathe aufzuhan= gen. Go groß war der garm, fo entfetlich bas Ge= schrei, und fo drohend die Gefahr felbst damals nicht gewesen, da die Manner das Rathhaus bestürmt hat= ten, als gegenwärtig, da der wathende Saufe ber Weiber in dasselbe eingedrungen war. Die Manner horten doch noch Vernunftgrunde an, wenn man gu ihnen sprach; sie hörten wenigstens, ob sie gleich nicht thaten, was man von ihnen verlangte: aber bie Wei= ber hörten nicht, sondern blieben hartnäckig auf ihrem einmal gefaßten Vorsate. Sie wollten das Rathhaus verbrennen und einreißen, und dann nach Versailles ziehen, um von der Nationalversammlung Rechen= schaft über alles zu fordern, was dieselbe bisher ge= than hatte b). Da nun Maillard (einer von denen, welche die Bastille eingenommen hatten) fahe, daß sich diese rasenden Weiber, von ihrem Entschlusse nach Versailles zu ziehen, durch Jureden nicht wollten abhalten lassen: so entschloß er sich selbst, sich an ihre Spige zu stellen, und fie bahin anzuführen. vor dem Rathhause durch einen Trommelschläger Lärm

a) Témoin 8r.

b) Témoin 81.

schlagen, versammelte die Weiber, und machte ihnen fein Vorhaben befannt. Gie maren damit gufrieden; und einige von ihnen zerftreuten fich in der Stadt, um, durch Zureden und durch Gewalt, noch mehr Refruten anzuwerben. Das allgemeine Rendezvons gaben sie sich auf dem Plate Ludwigs des Funfzehnten. Die mit Spießen und mit andern Mordgewehren bewaffnes ten Manner mischten sich nun unter diese Weiber, um sie noch mehr aufzuwiegeln und in Wuth zu bringen. Ein Saufe Weiber, mit drei Trommelfchlägern an ihrer Spige, zog durch die Strafen, um noch mehrere anzuwerben. Sie trafen einen Wagen an, in welchem fich eine Dame mit ihrem Manne befand. Gie befahlen dem Rutscher zu halten, und der Dame befahlen fle auszusteigen. Die Dame bat und flehte, daß man fie nicht zwingen mochte mit zu gehen; aber umsonft. Dann bat fie aufs neue, daß man ihr wenigstens erlauben möchte, in ihrem Wagen, und mit ihrem Manne, nach Versailles zu reifen: aber auch diefes wurde ihr nicht gestattet. Run fieng sie an bitterlich zu weinen. Siedurch wurden einige von den Weibern erweicht, und wollten bie Dame frei laffen; andere aber waren unerbittlich. Darüber entstand unter ihnen felbst ein Streit; so daß sie sich einander prügelten. Während dieser Zeit setzte sich die Dame wiederum in ihren Wagen, und befahl dem Kutscher, schnell forts zufahren, welches auch geschah. Auf diese Weise ent gieng sie glacklich der Gefahr, die ihr gedroht hatte.

Nun zogen die Weiber von dem Greveplatze nach Bersailles, und Maillard führte sie an. Als sie zu den Thuillerien kamen, wollten sie ihren Anführer zwingen, sie durch diesen Garten-zu führen. Er stellste ihnen vor: dieses seize unmöglich; die Schweizer wärden es nicht zugeben; und es würde eine Beleidis

gung gegen ben Konig fenn, in fo großen Saufen, und bewafnet, durch seinen Garten zu ziehen. Gie schrien aber alle zugleich: wenn er nicht thun wollte, was sie ihm beföhlen, so mochte er sich wegbegeben. Einige von ihnen fielen fogar auf ihn zu und schlugen Dadurch sah er sich gezwungen ihnen nachzuer= Run bat er fie: fie mochten ihm wenigstens er= ben. lauben, daß er einen fo unbefonnenen Schritt mit ale ler nur möglichen Klugheit unternehmen darfe. Dieß gaben fie zu: Er fandte also eine von den Weibern an den Schweizer, welcher am Eingange die Wache hats te, um demfelben fagen' ju laffen: er habe nichts ju befürchten; diese Damen verlangten nar durch den Garten zu ziehen; fie wollten aber feine Verwüstungen anrichten, und fich auf alle Weise so betragen, daß fe ihm keine Borwurfe zuziehen murden. Die abge= fandte Frau hieß Lavarenne. Sie gieng-zu dem Schweizer, und überbrachte ihm den Auftrag. Schweizer wollte fie gar nicht anhören, sondern zog feinen Degen mit ber Scheide von feiner Seite, und nahm denfelben in die hand. Das Weib schlug mit einem Besenstiele nach ihm, welchen sie in der Sand. hatte; der Schweizer verfolgte fie mit dem Degen; fie lief nach dem Haufen zuruck, und schrie: "Hulse! "Hulfe! Bulfe!" Diefe Weiber, gegen ben Schweizer aufgebracht, wollten alle zugleich auf ihn zufallen, und ihn in Stücken zerreißen; aber Maillard hielt fie juruck, und stellte ihnen vor: sie hatten Unrecht; eine Schildwache misse den ihr anvertrauten Posten ver= theidigen; ein Goldat auf seinem Posten stelle die Perfon des Konigs felbst vor, und muste eben so fehr geachtet werden als dieser; er bat sie daher, sie mochten nicht darauf bestehen, durch den Garten zu ziehen, fondern fich gefallen taffen, einen andern Weg zu neh-

Aber se bestanden hartnackig auf ihrem Vors Maillard entschloß sich, hinzugehen, und mit saße. dem Schweizer zu sprechen. Er gieng auf ihn zu; aber der Schweizer wollte nicht nachgeben; und da er sabe daß Maillard mit Gewalt durchzudringen bereit war, so zog er seinen Degen aus der Scheide, und wehrte sich gegen Maillard, welcher ebenfalls seinen Degen gezogen hatte. Sie fochten miteinander, und parirten einer des andern Ausfälle, ohne sich zu ver= Bald aber kam die Lavarenne, mit ih: rem Befenstiel in der Sand, herbeigelaufen, und fchlug auf die beiden Degen, welche fich freuzten, so baß. Dies selben den beiden Streitenden aus der Sand fielen. Run stürzten sich die Weiber auf den Schweizer, und schlugen ihn zu Boden. Einer von den Meuchelmors dern, welche sich unter die Weiber gemischt hatten, lief herbei, und fließ, mit dem Bajonette das an feis ner Flinte bevestigt war, nach bem Schweizer, welcher schon, ohne alle Zeichen des Lebens, auf der Erde Maillard nahm den Degen des Schweizers, und führte nunmehr die Beiber, durch die Thuillerien, nach dem Plate Ludwigs des Funfzehnten, dem allgemeinen Rendezvous. Der Plat war so sehr mit Volk angefüllt, daß sie es für besser hielten, weiter zu ziehen, und die allgemeine Versammlung in den sogenannten Elisatschen Feldern zu halten. Dort machten sie Sals te, und nun kamen, von allen Seiten her, Saufen von Weibern, bewaffnet mit Besenstielen, mit Spies Ben, Misigabeln, Degen, Pistolen, Flinten, und mit andern Waffen; aber feine einzige von ihnen hatte Schiefpulver oder Rugeln. Sie beschlossen daber, erst nach dem Zeughause hin zu ziehen, und sich dort Kriegsmunition zu holen: aber Maillard rieth ihnen davon ab, und gab vor, er wisse gewiß, daß im Zeug= hause

hanse fein Schiefpulver vorhanden fene. Durch Bit= ten, durch Zureden und Vorstellungen brachte er es endlich dahin, daß die meisten von diesen Weibern die Waffen weglegten. Auch die übrigen thaten es bald nachher, zwei ausgenommen, welche Flinten trugen, und diefelben nicht weglegen wollten. Gie fenen, fagten fie beide, Marketenderinnen gewesen; die eine bas be sieben Jahre gedient, und die andere fünfthalb Jahre; fie verstunden mit den Waffen umzugehen und fich zu vertheidigen; fie wollten daher ihm und den übrigen Weibern zum Vortrabe dienen. Maillard wollte nicht zugeben, daß sie allein die Flinten behale ten follten. Es wurde, fagte er, unter ben übrigen Weibern Eifersucht und Reid gegen fie erregen, wenn er ihnen erlaubte sich auf diese Weise auszuzeichnen. Er bat fie daber, die Flinten wegzulegen. bemselbigen Augenblicke sturzte ein Haufe Weiber auf die beiden Marketenderinnen ju; riß ihnen mit Ge= walt die Flinten aus der Hand; und schrie dabei: "es giebt bier feine Ausnahmen!» Dem Tone der Stims me und der Gestalt nach zu urtheilen, waren diese beiden, sogenannten Marketenderinnen, verkleidete Run hielt Maillard noch eine Anrede an Manner. die Weiber. »Da sie» fagte er »weiter keinen Grund shatten, nach Verfailles und zu der Nationalverfamm= slung zu ziehen, als um von derfelben Gerechtigfeit mund Brodt zu verlangen: so hielte er es für beffer, sunbewaffnet daselbst anzukommen; benn sie wurden adie Berfammlung weit eber rubren, wenn fie unbes »bewaffnet famen, als wenn fie Gewalt gebrauchen "wollten.» Die Weiber gaben ihm Beifall, und leg= ten nunmehr alle freiwillig ihre Waffen weg. . Maillard hatte sich das Zutrauen dieses Saufens so fehr er= worben, daß sie einmüthig riefen: »Niemand anders

als Er solle ihr Anführer segn! Munmehr brachen sie von den Elisaischen Feldern auf, und jogen nach Ber-Maillard an ihrer Spipe, in ungepuderten, unfristrten, fliegenden Haaren, in einem schwarzen Rocke, welcher ziemlich lumpicht aussah, und mit zwei bloßen Degen in der Hand, seinem eigenen, und dem= jenigen, welchen er von bem Schweizer, am Eingange der Thuillerien, erobert hatte. Borauf giengen acht bis zehn Trommelschläger, welche, auf Befehl der Weiber, ohne Aufhören trommeln mußten; dann kam Maillard, und mit seinen zwei Degen in der Sand schritt er stolz einher; darauf folgten die Weiber, sechs bis sieben tausend an der Zahl; und den Nachtras machten zwei bis dreihundert gedungene Menchelmdr= der aus. Auf diese Weise gieng der Zug dem Flusse entlang, und an dem Ufer deffelben langfam fort. Go wie sie in das Dorf Chaillot einzogen, wurden alle Saufer und Laden verschloffen; benn von einem fol= chen Haufen war nichts als Plunderung zu erwarten. Das ganze Dorf schien wie ausgestorben; Riemand war zu sehen, und kein Mensch ließ sich horen: über= all herrschte eine Todtenstille. Die durchziehenden Weis ber flopften, larmend, schreiend, lachend und schwagend, mit unter auch brohend, an den verschlossenen Thuren der erschrockenen Einwohner an. Diese gitterten in ihren Saufern, vor Bangigkeit und vor Schrecken. Einige blieben fille und versteckten fich; andere, benen man die Thuren einzusprengen drohte, erschienen bebend am Fenster, und baten die Weiber, ihrer gu schonen. Diese verlangten eingelaffen zu werden: jene weigerten sich die Thuren zu öffnen: und da drohten die Weiber, diefelben einzusprengen, und machten auch Einige Thuren sprengten sie schon Unstalten dazu. wirklich ein, und plunderten alles was sie fanden. An

andern Häusern schlugen fie Schilder und Aufschris ten ab, und mißhandelten die armen Einwohner auf Maillard, der Anführer, die muthwilligste Weise. suchte diesen Unordnungen Einhalt zu thun, und die gangliche Zerstörung des Dorfes zu verhindern. Er ließ Salt machen, und hielt eine Anrede an die Weis ber. "Gine folche Aufführung, meine Damen, wird "Ihnen wenig Ehre machen, und ich will nicht langer Bhr Unführer fenn, wenn Sie Sich fo betragen wols slen; denn Sandlungen, wie die, welche Gie jebo bes "geben, konnten Ihnen fehr übel ausgelegt werden; ba shingegen, wenn Sie ruhig fort ziehen und Niemand "Schaden zufügen wollen, alle Einwohner von Paris "Thnen bafur banten werden." Diese Anrede that gute Barfung. Gie jogen, ziemlich ruhig, weiter, bis nach Gevres.

Muf der Brucke zu Sevres Tieß Maillard Salt. machen, und damit feine Weiber nicht auch in biefem Dorfe ähnliche Zerstörungen unternehmen möchten, wie fie zu Chaillot gethan hatten : fo schickte er eine von feinen Adjutantinnen ab, um fich zu erkundigen, ob eine bewaffnete Bürgermilig in dem Dorfe vorhanden fene? Auf diese Frage war aber feine Antwort zu erhalten, denn alle Einwohner des Dorfs Sevres waren in der größten Bestärzung. Sie verschloffen Thuren, Buden und Fenfterladen, und zitterten bor Schrecken in ih= ren Saufern. Die Weiber fchrieen gang rafend: fie, waren hungrig, durftig; sie wollten Wein, Wasser, Bier, Brodt, Burft, und hundert andere Dinge ba= ben. Alles diefes wollten fie haben; fogleich, auf der Stelle, ohne Aufschub; oder fie wollten, fo brobten fie, mit Gewalt in die Saufer einbrechen, und fich dasjenige was fie branchten felbst berausholen, aber fich dann auch an den feigen Einwohnern rachen, welche

S-Buch

sich verkröchen wenn das Vaterland in Gefahr seine, und die tapfern Pariserinnen nicht unterstützen, die da gekommen wären, um nach Versailles zu ziehen, und sich an die Spife der Geschäfte zu siellen.

Da Maillard sahe, daß er von den Einwohnern zu Sevres, welche sich alle in ihre Häuser eingeschlossen hatten, keine Antwort erhalten konnte: fo gab er fei= nen Aldjutantinnen den Auftrag, nachzusehen, ob sich unter den Mannern, welche den Rachtrab feines Buges ausmachten, nicht einige Soldaten der Parifer Bürgermiliz befanden, und, wenn fich welche darun= ter befinden follten, ihm diefelben her zu bringen. Man brachte acht Bürgerfoldaten zu ihm. Einem von ihnen gab Maillard das Rommando über die andern fieben, und frug ihm auf, mit seinen Untergebenen fich nach Sevres zu verfügen, die Becker aufzusuchen, und ben= felben zu fagen, daß fie alles Brodt, was fie in ihren Häufern hatten, hergeben und austheilen möchten: in diesem Falle follte ihnen fein Unrecht und nichts Lei= des geschehen; denn die Weiber hatten ihren Unführer ihr Wort darauf. gegeben, daß sie Niemand Unrecht thun wollten. Die fieben Soldaten, mit ihrem Un= führer, zogen nun bem Dorfe zu, um den Auftrag auszurichten, und Maillard, mit seinen Weibern, folgte ihnen nach. Ohne Widerstand kamen die Goldaten in das Dorf. Alles war verschlossen, und Rie= mand zeigte fich. Einer von den Goldaten fam zurück, und fagte: er fene bei allen Beckern gewesen, habe aber nicht mehr als acht Brodte, jedes von vier Pfund, angetroffen, und die Becker schnitten nunmehro diefe Brodte in fleine Stucke, und theilten diefelben unter Maillard schickte den Goldaten zu= die Weiber aus. ruck, mit dem Auftrage: in Gefellschaft feiner Mitfol= daten die Becker ju nothigen, noch mehr Brodt herzu=

Dann theilte er den Weibern die erhaltene Nachricht mit. Diefe murrten lant, theilten fich in fleine Haufen, berathschlagten sich, was nun zu thun fen, und fließen fcreckliche Drohungen gegen die Einwoh= ner von Gevres aus. Schon fiengen fie an, haufen= weise sich im Dorfe zu zerstreuen. Maillard ließ trommeln, um die Weiber wieder bei fich zu verfam= Diele kamen; aber viele blieben auch zuruck. meln. Er that alles um sie zu befänftigen; aber vergeblich. Die Weiber zerstreuten sich; klopften an den Thus ren der Weinhandler, der Wirthe, Kaffceschenken, und anderer Einwohner an; drangen mit Gewalt in ben Sof eines Saufes; ergriffen Banke, Stuble, und was ihnen fonft unter die Bande fam; und fiengen nunmehr an, mit rafender Wuth die Thuren einzuschla= gen, die Schilder der Rramer herunter zu reißen, und alles zu verheeren mas fie nur erreichen konnten. Maillard ließ Larm schlagen, damit sich die Einwoh= ner von Sevres versammeln, und fich gegen-diese Tu= rien vertheidigen mochten. Es erschien ein großer Sanfe bewassneter Manner, welche er anfänglich für die Einwohner des Ortes hielt, aber es waren die Meuchelmorder, welche seinen eigenen Rachtrab aus-Diefe vereinigten sich nunmehro mit den Weibern, und halfen diesen, die Thuren der Saufer einzuschlagen, und Alles ju zerfidren und zu verheeren was ihnen unter die Hande kam. Maillard ließ aber= mals Rappell trommeln, versammelte die Weiber und die Männer um fich her, und hielt eine Anrede an die= "Ihr gebt euch" fagte er, "für Staatsburger -aus, aber, Euerem Betragen nach, wurde man Euch "eher für Diebe und Rauber halten; bleibt ruhig; ich »will an den Thuren anklopfen, und sehen, ob ich Le= »bensmittel erhalten kann.» Nun klopfte er an einer

Thure, und ersuchte den Bewohner des Saufes, auf das freundlichste, heraus zu kommen. Ein franker Mann erschien. Maillard bat ihn, Wein und Brodt zu geben, so viel er im Hause vorrathig habe. Der Kranke antwortete: Brodt habe er nicht, aber wohl Wein, und brachte zehen oder zwolf Flaschen vor die Thure auf die Strafe. Die Weiber und die Manner waren bald damit fertig. Einige bezahlten, andere bezahlten nicht; aber alle verlangten noch mehr. Mail= lard bat den franken Mann, mehr Wein herbei gu schaffen. Er wolle, sagte er, alles aus seinem Beutel bezahlen, und wenn fein Geld nicht hinreichen follte, so whrde er eine Anweisung auf das Rathhaus zu Pas ris geben, wo dieselbe sogleich würde bezahlt werden. a) Der Kranke antwortete: er bedaure, daß er nicht mehr Wein im Sause habe, fonft wurde er fich ein Bergnus gen daraus machen, denselben unentgeldlich auszutheis Ien. Die Weiber dankten ihm für feine guten Gefin= nungen und giengen weiter.

Diese Weiber zerstreuten sich nun im Dorfe zu Sevreß, und drangen mit Gewalt in die Wirthshäuser und in die Weinschenken. Bei der Porzellanfabrik kamen zwei Herren einem Hausen der Weiber
entgegen. Sie fragten: "Wohin, meine Damen? —
"Wir gehen nach Versailles, um dort den König um
"Brodt zu bitten, für uns, für unsere Männer und
"für unsere Kinder.» — "Run so geht dann, meine
"Kinder" antwortete einer der beiden Herrn "betragt
"euch gut, thut Niemand etwaß zu Leide, und Friede
"sen mit euch." — "Ja» rief ein Freudenmädchen aus
dem Palais Royal, "ja, ja, wir gehen nach Versail»

a) Ein offenbarer Beweis, daß Maillard im Einverstände nisse mit bem Pariser Burgerrathe mar.

»les, und wollen von dort den Kopf der Königinn auf veiner Degenspitze zurück bringen. a. Die übrigen Weiber befahlen ihr zu schweigen.

Alle diese Weiber, so zerlumpt auch die meisten von ihnen aussahen, hatten Geld im Ueberflusse, und prahlten damit. Mehrere schüttelten ihre Taschen, um das Geld klingen zu machen. b) Eine, welche in blogen Jugen, ohne Schuhe und Strumpfe gieng, fagte zu einer andern, die ihr dieses vorwarf: "Dens noch fehlt es mir nicht an Gelden c) und zog dabei aus ihrer Tasche zehn Laubthaler, wovon jeder einzeln in ein gedrucktes Papier eingewickelt war. ! Einer der Menchelmorder fagte zu einem Beibe: "Sieh meine -Schwester, wie gut wir beschlagen find; uns fehlt ce »weder an Gold, noch an Silber, » d) wobei er ihr zu= gleich Gold und Gilberfince vorwies. Dem Mar= quis de Balfond, welcher ihnen Geld anbot, ant worteten die Weiber: »Wir brauchen nicht Geld, fonz Dern Brodt. » e)

Unter den Weibern befand sich eine große Anzahl verkleideter Männer, f) und diese stießen die schreckliche sten Drohungen gegen die königliche Familie aus. Der Advokat Herr Flam ion fragte die Weiber, während sie zu Sevres waren, wohin sie wollten? Sie antwor=

a) Oui, Oui, nous allons à Versailles; nous apporterons la tête de la Reine au bout d'une épée. Témoin. 82. 83.

b) Temoin 10, 199, 272, 387, 294, 365.

c) Ce n'est pas saute d'argent. Témoin 82.

d) Voyez, ma soeur, que nous sommes bien serrés; nous ne manquons pas d'or et d'argent. Témoin 56.

e) Ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut; c'est du pain. Témoin 37.

f) Témoin 237. 60. 59. 98.

teten: "Wir gehen zum Becker, und zu der Beckewinn, um Brodt zu holen." — "Aber" fagte er,
"ihr werdet recht angeführt senn, wenn ihr sie
"nicht antrest?" — "Wenn wir sie nicht antressen"
rief ihm einer der verkleideten Männer entgegen "so
"schlagen wir das Schloß zu Versailles zu Trümmern,
"und seßen den Herzog von Orleans auf den Thron;
"der wird uns Brodt geben." a) Einige Orohungen der
Weiber gegen die Königinn sind zu entsetzlich, als daß
ich sie übersehen möchte. b) Diejenigen Weiber, wels
che mide waren, und nicht weiter mitgehen wollten,
schleppten die übrigen nach, oder schlugen sie so taus
ge, dis sie kein Zeichen des Lebens mehr an ihnen bes
merkten, und ließen sie dann auf der Straße liegen. c)

Von dem Greveplatze her hatten die Weiber Kanos nen mit sich gesihrt. Da ihnen aber die Last zu schwer geworden war: so hielten sie auf der Straße eis nige Wagen an, und spannten die Pferde derselben an die Kanonen. Einige von ihnen setzen sich auf die

a) Sacré nom d'un Dieu, s'ils n'y sont pas, nous f.... le chateau de Versailles en canelle, et nous plaçons Monseigneur le Duc d'Orleans sur le trône, et il nous donnera du pain. Témoin 237. Ein anderer sagte: Marie Antoinette a chaud; je me baignerai les mains dans son sang. Témoin 243.

b) Sie sagten: "Nous voulons voir Marie-Antoinette entre les deux yeux. La Polignac l'a ... nous l'a .... et nous lui ensoncerons jusqu'au coude., Elles ont ajouté, quelles vouloient chacune rapporter quelque chose de Marie-Antoinette. Une a dit: j'en aurai une cuisse; une autre, j'en aurai les tripes: et en disant ces choses, plusieurs tendoient leurs tabliers, comme si elles eussent eu dedans, ce qu'elles se promettoient d'avoir, et dans cette attitude elles dansoient. Témoin 243.

ė) Tėmoin 243,

Pferde; andere ritten auf den Kanonen, mit der bren= nenden Lunte in der einen, und einem großen Ruchens messer in der andern Hand. Maillard ließ nunmehr wieder jum Abmarsche trommeln, und versammelte die Weiber, und in Weiber verkleidete Manner um fich Sie erschienen beinahe alle: aber die bewaffne= ten Meuchelmorder blieben guruck, und fuhren fort gu trinken, und über den Konigsmord, welchen fie vor= hatten, fich zu berathschlagen. Biere von diesen Mannern festen fich, in einem Wirthshaufe zu Ges vres, an einen Tifth, und verlangten eine Flasche Wein. Bahrend des Trinkens sprachen sie über den Jug, auf welchem fie fo eben begriffen waren. Einer fagte: DBahrlich! ich kann mich nicht entschließen, Ihn mu tobten; J.DN! nein, das ware nicht recht; aber SIE; recht gerne. " a) Gein Nachbar antwortete: . Mette fich wer da kann; bas wird sich zeigen, wenn wir erst da sind." b) Solche feine Distinktionen, zwischen dem Könige und der Königinn, hatte man im Palais Royal sogar die Meuchelmörder gelehrt!

Maillard, welcher von den Verschwornen zu diessem Zuge gedungen, und von ihnen bezählt war, brachte seine Weiber wieder in Ordnung, um die Neisse sortzuseten. Es regnete sehr stark, und auf der Straße lag tiefer Koth; aber dies hinderte sie nicht, aufzubrechen und weiter zu ziehen. Er nahm ohngesfähr zwanzig Männern ihre Spieße weg, und bewafsnete eben so viele Weiber damit, denen er befahl, den Vortrab auszumachen, und nicht zuzugeben, daß irs

a) Ma foi, je ne puis me résoudre à le tuer, LUI; cela n'est pas juste: mais pour Elle, volontiers.

b) Sauve qui peut, il faudra voir quand nous y serons.

Journal politique national.

gend eine von den abrigen Weibern von ihnen vorber gienge. Go zogen fie fort. Die Manner waren guruck geblieben, und darüber wurde Maillard unruhig, weil er befürchtete, fie mochte das Dorf Sevres plun= dern, oder andere Unordnungen anfangen. Laut gab er feine Beforgniß hierüber zu erkennen. Da fam ein Mann auf ihn zu gelaufen, mit fliegen= den Saaren, mit offenem Salfe, und in gerlumpten Er habe, fagte er, am Morgen, in einer Rirche zu Paris, Sturm geläutet; da hatten ihn eini= ge Manner, welche darüber bofe geworden waren, auf= gehängt; aber in demfelbigen Augenblicke hatten die Weiber ben Strick abgeschnitten, und ihn genothigt, mit nach Versailles zu kommen; nun fen er gesonnen, das Kommando über die zurürkgebliebenen Männer zu übernehmen, wenn Maillard ihm daffelbe übertragen wolle. Maillard antwortete: er könne ihm das Kom= mando eben fo wenig übertragen, als er felbft daf= felbe werde übernehmen fonnen; wolle er Gutes thun, so wurde man ihm jederzeit dafür dankbar fenn, und in diefem Falle folle er fich nachher auf dem Rathhaufe melden, wo man feine Berdienste belohnen werde. a) Der Unbefannte verlangte von Maillard einen seiner bei= den Degen. Maillard gab ihm feinen eigenen, und hehielt den Degen des Schweizers in der Hand. Maillard, an der Spipe der Weiber, feste feinen Zug nach Versailles fort. Nachdem sie durch Biroflai gekommen waren, trafen sie einige Reiter mit schwarden Kokarden auf ihren Huten an. Diese wurden von den Weibern angehalten, und man drobte, fie umzubringen, weil fie, wie die wuchenden Weiber be-

a) Maillard spricht hier abermals in dem Nahmen des Burgerrathes.

haupteten; die Rationalkokarde beschimpft hatten. Cinen der Reuter riffen die Beiber vom Pferde, fcblus gen ihn, nahmen die schwarze Kokarde von feinem Bute, gaben biefelbe ihrem Unführer Maillard, und bemächtigten sich des Pferdes. Maillard ließ Halt machen, entriß den Unbefannten bem ihm gedrohten Lobe unter der Bedingung, daß er, gu. Suße, mit dem Zuge nach Verfailles ziehen, und fich dort der ver-Dienten Strafe unterwerfen folle. Der Unbekannte ließ sich alles gefallen, und bat nur, daß man ihm nicht das Leben rauben mochte. Eine von den Weibern feste fich auf das Pferd, und ritt in vollem Galopp bavon, um zu Berfailles von der Unfunft der "ibrigen Machricht ju geben. Etwas weiter hin trafen fie zwei andere Manner zu Pferde, mit schwamen Kokarden auf ihren Baten an. Auch biefe wurden aufgehalten, gemißhandelt, und ihnen ihre Bute mit den Rofarden weggenommen. Zwei Weiber fetten fich auf die Pferde Diefer Unbekannten, und zwangen die Eigenthumer der Pferde, hinter ihnen her zu Fuße zu gehen. lard ließ abermals Halt machen, und stellte den Weis bern vor: es sepe unschicklich, daß sie die Kanonen, welche sie mit fich führten, an die Spipe des Zuges geftellt hatten; dieses gebe ihnen das Unfehen, als ob fie feindliche Gesinnungen mit sich nach Versailles brachten; fie mochten baher, um diefes zu verhuten, und in Berfaittes bei ihrer Ankunft feinen Aufruhr gu verurfachen, die Kanonen in die Mitte des Zuges neh= men; fich vergnügt und luftig fellen; und bei ihrer Ankunft ju Berfailles das Lied singen: Vive Henri quatre, Vive ce Roi vaillant u. f. w. Gie willig= ten ein und thaten dieses, und dagegen empfiengen die, in ungeheurer Menge versammelten Bürger von Ver= failles, den Zug mit einem wiederholten Rufen: » Soch

»leben unfere Pariferinnen! Soch leben unfere Paris » ferinnen »! Bom Regen und Kothe waren die Weis ber gang naß und schmutig; fie schüttelten baber, bei ihrer Ankunft zu Versailles, ihre Rocke und Taschen, worin das Geld klingelte, und fagten: "Geht einmal, » wie wir uns zugerichtet haben; wir seben aus wie »die Teufel, . . . aber die soll uns dafür "theuer genug bezahlen a) ". Es war halb fünf "Uhr Rachmittags, als ber Jug zu Berfailles ankam. Das Regiment Flandern stand auf dem Paradeplate unter den Waffen, und die ankommenden Weiber mischten sich fogleich zwischen die Linien ber Goldaten, sprachen mit denselben, liebkosten fie b), entblosten sich vor ihnen auf die schandlichste Weise c), und mandten alles an, um fie zu verführen. Die Golda= ten hatten Befehl von ihren Offiziren, die Weiber nicht zwischen den Linien durch zu laffen: aber fie kehrten sich nicht daran, sondern freuten sich schon im voraus auf das Bergnügen der fünftigen Nacht d). Einige Gardes du Korps ritten den Weibern entgegen, und fragten, was sie wollten? Aber diese antworteten: "Geht, und fagt eueren Gardes du Korps, daß fie » proffribirt sepen, und daß wir sie alle, so viele von mihnen unter unsere Hande kommen, umbringen wer= mden e) ». Einige von den Menchelmordern, welche Flinten trugen, fiengen an, auf die Gardes du Korps zu schießen f). Einem der Gardes du Korps wurde

a) Voyez comme nous sommes arrangées, nous sommes faites comme des diables, mais la b....e nous le payera cher. Témoin 71.

b) Témoin 59. 29. 294. 211. c) Témoin 98.

d) Die Goldaten sagten: Nous allons avoir un plaisir de main. Tomoin 23.

e) Temoin 101. 83. 342. 565. 1) Temoin 294. 365. 139.

fein Pferd getobtet, und er entgieng, nur durch Hulfe seiner Kameraden, dem ihm von den Meuchelmördern gedrohten Tode. - Ueberall, wo sich die Gardes du Korps zeigten, wurden fie von den Beibern und von ben Meuchelmördern verfolgt, mit denen fich nummehr auch die Bürgermiliz von Versailles vereinigt hatte. Gegen fünf Uhr drangte fich ein Goldat der Parifer Bargermiliz durch die Reihen ber Gardes du Korps, den bloßen Sabel in der Hand, mit Gewalt durch a). Statt ihn auf der Stelle niederzuhauen, wie ein fo unbesonnener Angriff verdient hatte, begnügten fich die Offizire damit, ihn wegzujagen, weil sie sich vorge= nommen hatten, den unfinnigen Pobel so gelinde als möglich zu behandeln, und so viel möglich Burger= blut zu schonen. Die Offizire suchten den Mann anzuhalten, als er zum zweitenmal wieder kam. Sie verfolgten ihn, und in demselbigen Augenblicke schoß ein Bürger von Versailles seine Flinte los, und zer= schmetterte dem herrn de Savonnieres, einem Offizir der Gardes du Korps, das Schulterblatt. den Kolgen dieser Wunde ist der tapfere Offizir nach= ber gestorben b). Den Gardes du Korps hatte der König ausdrücklich verbieten laffen, fich zu wehren, oder auf das Volk zu schießen, und dadurch befanden fie fich nur desto mehr den Beschimpfungen und den Mißhandlungen des Pobels ausgesett.

Der Hof hatte von allem, was zu Paris vorges gangen war, so wenig etwas erfahren, daß der König gegen ein Uhr Nachnrittags auf die Jagd gefahren war c). Während er jagte, erhielt er, durch Herrn

a) Témoin 82. 158. 216.

b) Temoin 20, 21, 25, 153, 163, 380.

e) Témoin 212. Par une fatalité singulière, sans aucun avis avant-coureur, sans aucun mouvement préalable,

De Cubieres, einen Brief von Berfhilles, worin ihm berichtet wurde, daß ein Saufe bewaffneter Bei= ber von Baris im Unjuge begriffen fen, und daß bie Roniginn febr munfche, bag er guruck fommen mochte. Der Ronig nahm ben Brief, gieng einige Schritte bei Seite, erbrach benfelben, las ibn, und forderte fogleich fein Uferd. Raum war er auf bas Uferd geftiegen, als ein unbefannter Ludwigeritter ericbien, ber nicht bei ber Jagd gemefen, und von welchem Riemand wußte, wie er hergekommen war. Diefer warf fich vor bem Ros nige auf die Rnie, und fagte laut: "Sire, man betrugt "Sie. Ich fomme fo eben von der Militairschule, nund ich babe bort einen Saufen Weiber gefeben, Die nfich versammeln, und fagen, fie wollen nach Berfails sles fommen, um Brodt gu holen. Ich bitte Eure - Majeftat fich ja nicht zu fürchten ». - » Fürchten »! antwortete ber Ronig, "fürchten! ich habe mich in meinem gangen Leben nicht gefürchtet ». Und mit Diefen Worten ritt ber Ronig im Galoupe nach Berfailles guruck, wo er er um drei Uhr ankam a). Rach= bem ber Ronig ben Brief gelefen batte, fagte er gu bem llebringer, bem Berrn de Cubieres: "Die " Darifer Beiber fommen nach Berfailles und wollen "Brodt haben. Uch! wenn ich welches hatte: fo » wurde ich nicht warten, bis fie fommen mußten, mir " daffelbe abzufordern b)". Man fann nicht obne Schaubern benten, in welcher Gefahr fich ber Ronig

7 2, 21 1

Aller San Coppel

on apprit tout-à-coup que les troupes soldées de Paris, que la Garde nationale, qu'un peuple immense enfin, se préparoit à venir à Versailles. Necker sur son administration. p. 209.

a) Témoin 223. Peur, Monsieur, je n'ai jamais eu peur de ma vie!

b) Temoin 269.

befand. Ware er eine halbe Stunde fpater von der Jagd zurück gekommen; so hatte er sich von den Weisbern umringt gesehen, und von den Meuchelmördern, welche nach Versailles gekommen waren, um ihn zu ersmorden! herr von Luxemburg fragte den König: "haben Eure Majesiat wegen ihrer Garde etwas zu besehlen. Der König antwortete lachend: "Was! "um der Weiber willen; Sie spotten über mich a)...!

" Babrend diefe Beiber von Paris im Ungige bepariffen waren, bemerfte man in ber Rationalver= " fammlung, daß etwas Außerordentliches vorgieng. " Man berathschlagte fich über die Antwort des Ronigs mauf die beschloffenen Artifel der Ronftitution, und auf Die Bekanntmachung ber Rechte bes Menschen, und, aus ber Urt wie die Berathschlagung geführt "wurde, bemerften auch diejenigen Mitglieder, welche mum bie Berichworung Richts wußten, bennoch die "Beichen eines fich nabernden Sturmes. Einige Ditsalieder verlangten: der Ronig folle feine Antwort auruck nehmen, und, ohne Biderrede oder Gintvenabungen, Die befchloffenen Artifel annehmen. Dies mienigen, welche biefes verlangten, fprachen in einem of hohen und fo despotischen Tone, daß man beutlich "feben fonnte, fie maren ihres Erfolges fcon gewiß. "Un diefem Tage wurde, gum erftenmal, bas von ben "Gardes du Rorps gegebene Gafimabl ale ein ftrafz » bares Bachanal vorgestellt; Die Gallerien wurden » larmend; die Roniginn wurde angeflagt. Alle die= wienigen, welche die Untwort des Ronigs vertheidiga » ten, wurden, durch ein heftiges Gefchrei, in ibrer "Rede unterbrochen. Der Bifchof von gangres

a) Allons donc, pour des femmes; vous vous mocquez de moi. Forfaits du 6. Octobre. T. 2, p. 259.



- Berathschlagung sich zu übereilen; man übereilt sich » ja ohnehin nur zu oftn. — "Aber », antwortete Mirabeau, » bedenken Sie, daß Prostriptionslisten "berum geben, und daß Ihr Rame oben an fteht ». - "Defto beffer für Gie ", verfette Mounier, " defto beffer fur Gie, wenn man mich ermordet; Gie er= phalten bann nur um fo viel schneller die Republik, Endlich beschloß die » welche Sie verlangen. a) ». Berfammlung, eine Gefandtschaft an den Ronig ju fenden, um von ihm zu verlangen, daß er die neuns gebn beschloffenen Urtifel ber Konstitution, und Die Artifel der Bekanntmachung der Nechte des Menschen und des Bürgers, ohne alle Einwendung oder Widerrede, bestätigen, genehmigen und unterschreiben moch= Alls dieses beschlossen wurde, war es halb vier Uhr, und schon konnte man die Trommeln und bas Singen ber ankommenden Beiber horen. In diesem Augenblicke verließen alle Verschwornen zu gleicher Zeit die Versammlung, und giengen heraus, um sich mit den ankommenden Weibern zu unterhalten, und dieselben noch mehr aufzuwiegeln. Einige von ihnen theilten auch Geld unter die Weiber aus. Gegen vier Uhr verlangten die Weiber, vor die Schranken ber Versammlung gelaffen zu werden, um ihre Beschwerden anbringen zu konnen. herr Mounier erlaubte, daß zwolfe von ihnen vor der Versammlung erscheinen durften. Sie famen, und Maillard redete in ihrem Namen. Er fprach von der Hungersnoth, welche zu Paris herrsche; er behauptete, man habe die Duller bezahlt, damit fie nicht mahlen möchten; er verlangte, daß bas Regiment Flandern Verfailles wiederum ver-

Mounier Déposition. Mémoires de Lally-Tolendal. Témoin 177.







andere trugen lange Stocke, an deren Enden Schrere messer) fest gebunden warenzound noch anderen an lans genschtochen beveftigte Sicheln und Dolche. Die Gare desibu Kurps patronillicten, und sprengten, in vollent Groppe, mitten durch die heulenden Haufen hindurche Sowierschidte Gesandschaft dem Schlosse näherte, kam anabgrichter Haufe von Männern, welche mit Beis lem Epiegen, und Knuppeln bewaffnet waren, um die Abgefandten nach dem Schlosse zu bogleiten. Die Gare des du Korps, meiche den haufen zusammenlaufen saben, ohne zu wissen in welcher Absicht, fprengten in vols lem Galoppe hindurch. m. Die Manner, die Weiber und die Abgesandten, zerstreuten sich im Rothe, vereinigten fith aber bald wieder, und giengen nach tem Schloffe zu. Das Bitterthor des Schloshofes wurde aufgemacht, und die Abgefandten der Nationalversammlung wurden hinein gelaffen, aber den übrigen Begleitern ward ber Eingang verwehrt. Indessen brangten sich boch einis goivendorn Pariferweibern, mit hrn. Mounier in den Schloghof, in das Schloß, und bis in das Audienzzims merdes Königs. Der President ber Nationalversamms lung stellte biese Weiber bem Könige vor, und erzählte ibmen in welcher traurigen Lage die Stadt Paris fich bes finde; feite aber bingu, baf er ihnen schon gefagt habe, Seine Majestat hatten Alles gethan um die hauptstadt zuwersongen, und wurden es ferner thun. Diefes fein Wersprechen bat er nunmehr den Rönig selbst zu bestätis gens Der König, fehr gerühet, versprach Alles zu thun was von Ihm abhienge; umarmte die Weiber; befahl ihnen zu effen zu geben; und sie in den Königlichen Was gen nach Paris zurück zu führen. Die Weiber, welche Herr Mounier bem Konige vorgestellt hatte, waren

funfe an ber Babl. Diejenige, bie, im Ramen ber abris gen, bas Wort fiffrte, bief Chabeb, und war ein Straugermaden nus bem Pafais Ropat; ein Betaum tes Freudenmabchen. Gie erfchraf fo febr, als fie mit bem Ronige fprechen follte, baf fle, wie fie felbft erablt. ohnmachtig wurde. Der Ronig Hek ibr, gu ibrer Cis frifdung) in einem golbenen Becher, Bein velchen, wor nach fie fich wieber etholte. Ale fie Abichied bon bem Ronige nahm, umgrmte er fle. Davant perlangte fle bie Roniginn gu fprechen, aber ber Ronia fagte: Feine Gemablinn befinde fich nicht zu Berfailles, fondern ju Trianon, a) In bem Zimmer bei bem Ronige, befonben fich ber Sr. be Ct. Prieft, ber Giegelbemahren ber Bergog be Gebres, und einige andere Berten bes hofes. Dr. St. Drieft fragte eines biefer Dabs then, welche Rolin bieff, mas fie wollten? Gie ants wortete : fie fen von ben übrigen Beibern, wiber thren Billen, mit Gewalt nach Verfailles geführt worden. "Bu welchem Enbewecke?" frante Berr be St. Weieft. "Um dem Ranige gu fagen, baff es feiner guten Stabt ", Paris an Brobt fehle." - " Barum (fubr Se. de Gt. Prieft fort) habt ibr nicht auf bem Rathhaufe ju Paris eure Rlagen angebracht?" - "Bir find bort gemefen: aber wir haben teinen Menschen angetroffen. " , 60 hattet ihr (versehte br. be St. Priest im Scherce) bas Thor bes Rathhaufes gufchliegen, und bem Ronige bie Schluffel überbringen follen, um ibm gu beweifen, boff feine Stadt Paris gut verwahrt ift. " b) Run nahmen Diese Beiber von bem Ronige Abschied, und ber Ronig gab ihnen ein Papier, worin er fchriftlich verfprach,

a) Témoin 183.

b) Temoin 187

daff er fich bemüben wolle ber hungerenoth abzuhelfen. Die Chabry nahm bas Bapier, banfte bem Ronige. und giong veranigt und freutig, mit ber Nolin und ben anbern, aus bem Schloffe, burch ben Schloffhof, ju dem Sanfen von Weibern, welche inbeffen vor bem Sitterthore auf fie pewantet batten. Gie ergabiten, wie guabig fie von bem Ronige maren aufgenommen morben, und zeigten den übrigen bie fonigliche handschrift. Aber biefe maren febr ungufrieben, fluchten, behaupteten, jene hatten Geld von bem Ronige erhalten, und verlangten, daß fie die erhaltene Summe mit ihnen theilen follten. Die beiben Beiber leerten ibre Safchen aus, um ju bes meifen, baß fie fein Gelb erhalten batten : aber biefes überzeugte bie übrigen nicht. Gie riffen ihnen bie fonig: liche Schrift aus ber banb, fagten es fep ein bloffer Bifch, ber ju nichte bienen fonne, benn ber Ronig babe nicht einmal feinen Mamen unterfehrieben. Mit bies fen Borten fielen bie andern Beiber über die beiben berfolugen fie, gaben ihnen Stoffe mit ben gauften in ben Unterleib, marfen fie nieber, traten fie mit Gugen, legs. ten ihnen Strumpfbander um ben Sale, und brohten. fie an die nachfte Laterne aufzuhangen. Ginige Garbes du Rorps retteten biefe beiben linglücklichen bom Tobe, mit eigener Lebensgefahr. Mun giengen bie beiben Freus benmabchen, bie Chabry und bie Rolin, mit ber to: niglichen Schrift in ber Sand, wieber auf bas Schlof gu bem Ronige juruck, fellten ibm, weinend und fchluchs tend, por, wie febr fie maren migbanbelt worben, und baten ibn gu unterschreiben. Der Ronig empfing fie abermals febr gutig, gieng mit ben beiben Beibern auf ben Balfon, und fagte bem unten verfammelten Saufen, bag biefe beiben Abgefandten von ibm fein Gelb erhalten

hatten. Dann unterschrieben bas Papier. Mir biefem Papiere in ber hand komenstie aus dem Zimmer des Konnigs. Die Chaben bielt basselbe im Borgimmer in die Hohe, und ries überlant, mit einem keöftigen Schwure: nich habe ja mobt gewink, daß er es wurde unterschreis ben mu fenna) Mann giongen sie mach der Mationaliversammlung zurück, tießen im derselben die von dem Könige erhaltene Schrift worlesen, und von dem Sekres tair der Mationalversammlung unterschreiben.

Gobald Mounier bie Berfaminlung verlaffen batte, nahm, an feiner Stelle, ber Erprefibent, ber Bifchuf oun Langres, ben Prefidentenflubt ein: Baum hatte bles fer Pralat fich nicbergefest, ald Maillard, welcher fich felbit ben Sprecher ber Beiber nannte, eine neue und bochft unverschämte Diede bielt, welche eine perfons liche Beleidigung bes Prefibenten war. Er fieng Damit an, daß er abermale verlangte, bas Regiment flanbern folle von Berfailles entfernt werden : "benn" fagte er gu "ber Beit einer hungerenoth, wie biefenige ift, in welcher wfich jebo bie Sauptstadt befindet, find taufend Berfos men mehr zu ernabren, fcon eine febr beträchtliche Uns stabl. Bu den Zeiten einer hungerenoth, fage ich, wie " die negenwartige ift, wo bad Pfund Brod gu Paris arbrei Livres und smolf Cous toftet. Bei biefen Borten fand ein Mitglied ber Berfammlung auf unb fragte Daillard: "Bie er fich unterfteben fonne, der " Rationalversammlung folde Unwahrheiten bergufas gen ? Er tomme fo eben bon Paris; und er babe ges sifeben bag man fich ju ben Bactern brange, taber bas

<sup>\*\*)</sup> Nous favious bien que nous Ini ferious fantionnet! \*\* Témoin 127, 177.

udfund Brott tofte vicht mehoals zwolf und einen Amalben Sou gy" Maillard antworrete breift: 4.28a8 aichigejagt habe bas wilb ich nunmehr beweifen. "Bebringe bei ben Beckern ift fo groff, baff ein Weis ifein Brott mehr erhalten fonng es mug ein Dann fenn) ber es unternimmt fid welches gu verfchaffen. Blum verlierer biefer Mann einen gangen Cag barüber, seinen Dug, an welchem er brei Livred hatte verbienen "tonnen, und zwolf Goud bezahlt er fur bas Brobt : afolglich foftet ihm bas Dfand Brobt bret Livres und gwolf Gous, Alebrigens bin ich, fo wie alle Burger ber hauptftadt, überzeugt, baf bie Rationals diverfammfung fich bemubt eine gute Konftitution gu sauunden, aber ich habe and gebort, und bie gange au hampeftadt weiß es, baf die Geiftlichen aus aller Diacht liber nenen Ronftitution fich wiberfeten." Bei biefen Borten fdrien die Beiber und die Buborer auf ben Gale Jerien, mit Giner Stimme: "Beg mit ben Lonfuren! Ber mit ben Loufuren! Die Geiftlichen find an all aunferem Unglude Schulb!" a) Dann fubr Maillard fortant, Es ift nicht meine Abficht gewesen irgend ein Mitglied Diefer Berfammlung anguflagen, vielmehr wollte ich ben herren ber Geifilichkeit, burch basjenige wasich gefagt habe, Belegenheit geben fich zu vertheis Abigen, und bie Befchulbigungen, welche man ihnen in Daris macht, wenn biefe Befchulbigungen ungerecht Affenn follten, von fich anzuwenden. " br. Robert 8: piebre bielt bierauf eine fogenannte patriotifche Rede, wodurch bie Beiber etwas rubiger wurden. Balb nach:

Timein, \$1.

ber brang (ein ganger baufe Beiber mit Bewalt burch bie Bache und in ben Saal ber Berfammlungan Gie festen fich auf Die Bante, swiften Die Mitalteber ben Berfammlung, fprachen und larmten a) Einige von ihnen lachten über bie Gefretaire ber Berfammlung; b) anbere berfpotteten ben Brefibenten, c) und nothigten benfelben, fowohl ale andere Mitglieber ber Berfamme lung, zu wiederholtenmalen, fie zu umarmen d) Die Berfammlung, um biefen lautmutrenben Soufen gufries ben ju fiellen, fab fich gezwungen, über bie ju Davis berrichende Sungerenoth, und über bie Mittel ber Sauptstadt Brob zu verschaffen, fich zu berathichlagen. Gie fafte einen Befchluß, vermoge welches von ben bes nachbarten Orten ber Rorn nach Maris geführe merben follte. Der Drefibent lief eine Abfdrift biefes Befchlufe fes bem Unführer ber Beiber, bem Maillard, überate ben. Diefer aber antwortete: ... Damit find wir nicht "sufrieden; ber Befchluf erlaubt uns nicht, an benen "Deten, wo wir verftecttes Rorn vermuthen, felbft nache "Bufuchen, und bieß wollen wir boch. Glauben Ste mir, meine Berren, thun Gie mas wir verlangen, , wenn Sie Blutvergießen zu verhindern gefonnen find." Der Graf Goup b'Arcy fchlug vor: man folle ben Beibern erlauben, bei ben Berathichlagungen mitius ftimmen, welches fie ohnebin ichon thaten. Aber biefer

a) Témoin. 155. 148.

b) Témoin 148.

c) Témoin 148. 120.

d) Sie fagten ju bem Presibenten, bem frn. Bisch of von Langres: "Lege beine beiden Daumen auf ben Lisch." Er that es; barauf fagten fie: "Nun find wir zufrieden, aber bu mußt uns umarmen." Temoin 120,

Borfchlag murbe mit Unwillen verworfen a) mifin ben Berfammlung felbft fliefen biefe Beiber bie febreckliche ften Lafterungen und Drobungen gegen die Roniging aud. Eine von ihnen nahm ein Stud fcwarges Brob aus ber Tafche, geinte es einer anbern, und fante : i, biefes Stuck swill ich die Defferreicherinn zu verzehren zwingen, und wihr bann ben Sals umdreben." Eine andere jog, mit wuthenden Geberben, unter ihrer Schurge ben Dolch bervor, mit welchem fie bie Roniginn ermorben wollte. b) Einige fagten, lachend und fpottifch; " Seute wollen wir mit ber Roniginn ju Racht fpeifen, aber nicht allein; mir erwarten noch große Gefellichaft. "c) Gine anbere fprach die entseglichen Borte: "Bir baben die feinfie sund bie weißeste Gerviette mitgebracht, bie wir zu Das ris nur haben finden konnen, um die Gingeweide ber Roniginn barin guruckzubringen. " d) Gine anbere fags te: "Bir wollen die Koniginn nicht an ben Laternens spfahl führen, bieg macht zu viel Umftande; ich felbft mill ihr ben Sale umbreben." Die übrigen flatichten ber Kurie, welche fo fprach, lauten Beifallgu, c) und bie Mitglieder ber Nationalversammlung schwiegen fille bagu. Unter bie Beiber mifchte fich, in bem Saale ber Berfammlung, ein Beltpriefter, ber Abbe Dillon, Priefter gu Pougauges, und biefer beste biefelben, mit achter Pfaffenwuth, gegen bie Roniginn noch mehr auf. "Die . . . . , fagte er, ift an allem unferem Uns

<sup>2)</sup> Témoin 220 b) Témoin 177. c) Témoin 199.

d) Nous avons apporté la ferviette la plus fine et la plus blancher que nous avons pu trouver à Paris, afin d'y porter les entrailles de la Reine. Témoin 199.

e) Témoin 268. 280.

allide Schulb. (ca) Diefe rofenben Welber brobten fo. gar ben Mitalfedern ber Berfammfung, und bent Des fibenten berfelben mit bem Tobe. Gie fauten, inbem fle auf ben Grafen Birfeux benteten! "Diefer fleine Beerling ift ein Ariftofrate, und muß an bie Laterne. "B) Unbere fagten : " Benn und St. Moumer nicht eine affinflige Untwort com Ronige gurud beingt: fo wollen wir ihn bier, an diefen Reonleuchter aufbangen. bebind 23 Dabrend bie Beiber, Die berfleibeten Manner, unb Die Meuchelmorber, fogar im Deilinthume ber Ctellver. treter ber Ration, fich folde greuliche Dinge ju fagen erlaubten: waren bie übrigen Beiber in Berfailles micht weniger gefchaftig. Dicht nur verfolgten fie, mit Schimpf. morteen, mit Steinwürfen und Alintenfduffen. Die Garbes bu Rorps, welchen ber Ronig verboten batte fich ju bertheibigen; d) nicht nur fliegen fie bie entfestiche

ften Drobungen gegen bie gebeiligten Berfonen Shrer

a) Cette gueuse sa est cause de tous nos maux. Témoin 268, 280,

b) Temoin 268, 280.

<sup>6)</sup> Temoin 280. Monfieur Mounier, tardant à revenir de chez le Rot, le Déposant a encore entendu dire aux mêmes femmes, qui étoient à la barre, que l'il ne rapportois pre une réponse favorable, elles le pendroient à un lustre, qu'elles montroient.

d) Tous ceux qui éroient dans la place d'armes, se mirent à claquer de mains, en difant: voila Paris, qui vient à norre fecours. En fuite ces mêmes gens propoferent d'aller canone ner l'Hôtel des Gardes du Roi, qui y étoient encore à d'aun tres proposèrent, d'en faire autant à la Municipalité. grouppe confiderable s'oppola à ces deffeins. Je crus, que l'humanité les yengageoit, je me joignis à eux, male ils me les empêchèrent, que pour leur dire, qu'il valoit beaucoup mieux pendre les uns et les autres, parceque ce seroit plus amulant. Temoin 246.

Majeftaten aus: fonbermfie magten es, Drobungen ges gen bie Roniginn, fogar unter ben Tenffern bes Monars chen, audzuftoffen. Das Straugermabthen Chabro ergable: mabrent ber Beit, ba fie bei bem Ronige ges wofen fen, ibn um Brod gebeten, und ber Monarch ibr geantwortet babe: " batte id) Brob; fo folite in Paris " Ueberfluß fenn! " Babrent biefer Beit waren ein paar taufend Beiber bor ber Thire bes Goloffes verfams melt gewefen; biefe batten gebroht bie Roniginn ju er, morben, und laut auszurufen : fie fenen nach Berfailles gefommen, um ben Ropf ber Roniginn auf ei nem Spiege nach Daris jurud ju tragen! Dierauf babe ber Ronig zu ihr gefagt: "Aber fommt "ibr benn bicher, um ber Roniginn ein Leib anguthun?" Sie baben geantwortet : ", Rein!" und ber Ronig babe enwiedert : Die Koniginn willigt ein mit Dir nach Pas "ris ju fommen." a) Unter Die Weiber, melche biefe Schrectlichen Drobungen gegen ben guten Monarchen und gegen bie liebensmurbige Roniginn ausfließen, bate ten fich einige Mitglieber ber Mationalversammlung ges mifcht, welche biefe Beiber noch mehr jum Ronigemors be aufwiegelten. Dirabeau und Barnabe maren porzüglich gefchaftig. Cie riefen überlaut: " Breiheit! Breibeit! meine Rinber! Freiheit! Wir unterflugen seuch!" b) Go riefen biefe Unmenfchen, und auf diefe Beife wiegelten fie bas Bolf auf, ju einer Zeit wo ber gueige Monarch, mit Ebranen in ben Mugen, Befehl gab, daß man alles in Berfailles vorrathige Brob, auf feine Roffen, auffaufen, und unter biefe bungrigen Beis ber vertheilen folle. c)

a) Temoin 183. b) Temoin 157. c) Témoin 386.

Der Bergog bon Orfeans batte, fogleich mach ber Unfunft ber Weiber, bie Rationalversammlung berlas fenn fich unter bie Beiber, und unter bie Deuchelmora ber gemischt, Gelb unter fie ausgethetit, und fie gegen bie tonigliche Familie aufgewiegelt. "Die Meuchelmors ber franden um ihn berum und fagten : "Wir wollen uben Ropf ber Roniginn ; wir wollen nicht, baff ber Gaus fer langer regiere; ben Gerjog bon Orleans, ben wollen wir jum Ronige haben!" a) Bu gleicher Beit verfolge ten fie die Gardes bu Rorps, und brobten ihnen, fie alle umzubringen. Die Garbes bu Korps waren über Die . Schandliche Beife, wie fie von dem Pobel behandelt mur: ben, fo erbittert, baß fith biefe tapfern Ebelleute wehren wollten. Aber ihre Offigire hielten fie mit ben Worten surnicht: "Wehrt Euch nicht; benn man fucht mur ein " Gefecht angufangen, um einen Bormand zu baben in bas Schloff einzufallen und ben Ronig und bie Roniginn "ju ermorben. "b) Diele von biefen verfleibeten Beis bern batten, unter ihrem Rocke, einen Gurtel, in wels them Piftolen flectten. c) Diefe jogen fie bervor, und Schoffen auf bie Garbes bu Rorps, bon benen fie einis ne tobteten und andern die Pferde umbrachten. Die Meuchelmorder zeigten, burch bas Gitterthor bes Schlofe fes, ben Sardes bu Rorps ibre Dolche, und riefen babei aus: "mit biefen Waffen wollen wir euch morgen erwar-

Toursells Coop

a) Ces gens disolent hautement, qu'ils vouloient avoir la têce de la Reine; qu'ils ne vouloient pas que l'ivrogne fur Roi davantage; et plusieurs crioient, que c'etoit le Duc d'Oileans qu'il leur falloit pour Roi. Témein 214, 450.

b) On ne cherche qu'à engager une action, pour envahir le chateau, et massacrer le Roi et la Roine, Témoin 214.

e) Temoin. 309.

Bernarby, einen Gardes du Korps. Er riff ihr ben Degen auf hen. Bernarby, einen Gardes du Korps. Er riff ihr ben Degen aus ber hand, und indem er es that, kam ein Haufe von Weibern herbei gelaufen, welche austiefen: "Wir verlangen nicht Brodt; Blut muffen wir haben. Ihr fepb alle Lumpenkerle; EureKöniginnisteine...... jund wir wollen ihre hant haben, um Bander baraus zu schweiden." b) So riefen die Weiber unter den Fensstern bes Königs und der Königinn.

Ba Die ben Beibern und ben Meuchelmorbern vereinigs te fich gegen bie Garbes bu Rorps, und gegen bie ges beiligten Berfonen Ibrer Mojeftaten, Die Bargermilie pon Berfailles. Uneingebent bes 3wecks, zu welchem fie feit ber Revolution errichtet murbe, und welcher fein anberer war, ale ber, baff fle Ordnung, Ruhe und ofs fentliche Sicherheit erhalten, und ben Unorbnungen bes Pobele, ju einer Beit ba bie Gefege fchwiegen, Ginhalt thun follten: uneingebenf biefes 3wecks, verbanden fich bie Bürgerfolbaten fogar mit ben Meuchelmorbern, unb vergrößerten bie Rebellion, fatt derfelben Einhalt ju thun. Unfatt bas Morben ju verbuten, morbeten fie felbit mit. Statt ben Ronig, bie Roniginn, die Garbes bu Rorps und ben Sof ju vertheibigen, ben Sof von welchem fie Alle Rabrung und Unterhalt jogen : fatt beffen unterfruften fie bie Morder bes gutigen Monars den! Der Graf Deftaing, ber General : Rommens bant ber Burgermilig zu Berfailles, batte ber Dilig

a) Témoin. 338.

b) Ce n'est point du pain que nous demandons; c'est du fang qu'il nous raut; vous étes tous des gueux, votre Reine est une coq . . . , et nous voulons sa peau, pour en faire des rubans de district, Témoin 225.

feine Batronen austheilen laffen, weil er feine Nothmen bigfeit fab, bie Burger gu bewaffnen. Aber fie fame ju ibm, in beftiger Buth, und berlangten Datrenen fragte er. "Um auf Die perf. ... Garbes bu "Korps ju fchießen; auch nicht Giner von ihnen foll "ubrig bleiben!" a) Deftaing folug bieje Bitte ab; ba giengen bie blutdurftigen Ginmobner von Berfoilles gu ihren Freunden, ben treulofen und eidbruchigen Gols baten bed Regimente Flanbern, fauften biefen ibre Da tronen ab, und ichoffen nunmehr auf bie Garbes bu Roipe. b) Co febr batte ber bestanbige Aufenthalt bes hofes ju Berfailles in ben Einwohnern ber Ctabt alles Gefühl von Menschlichkeit erfticht! Mis Deffaing Die Schuffe ber ibm untergebenen Milis borte, fprang er wie rafend bervor und rief ben Burgern gu: "Um Got " teswillen, mas macht ihr! auf Dich fchieft, meun "ibr fchiefen wollt!" c) Deftaing batte fich überhaupt an biefem Tage, burch feine Unerfdroctenbeit und burch feine Ergebenbeit fur ben ungludlichen Monarchen, neue Lorbeern erworben. Der Bergog bon Orleans batte fich viele Mube gegeben, Deftaing in fein Intereffe zu gie ben; er hatte ibm große Unerbietungen und Berfprechungen gethan, um ibn treulos ju machen: aber vergeblich Bruthing of the diese winder and letter

119:3 377.13.5

a) Pour tirer fur les f. . . . . Gardes du corps; en difant, guil failloir exterminer jufquau dernier. I Temoin 21 2000

b) Temoin 302. Tous ceux qui étoient en armes l'ainfi que d'autres sans armes, murmuroient, parceque Mr le Comte d'Estaing ne leur donnoit pas de poudre. Le peu d'entr'eux Il qui en avoient, ne l'employerent à d'haire ulage, qu'à grer fur les Gardes du Roi, qui ne repondoient pas, Temois 346.

c) Morbleu! c'étois plûtor fur moi qu'on devois tireen 76moin. 138. b) Depolition de bl. ie coca-

Beftain mar ein Dann von Chre, ein red if affener Mann, und er blieb es. Der Bergog fagte ju feinem Ranglet Den. ta Couche: "Ronnen wir Deffaing benn "gar hicht geminnen?" — "Rein? Monfeigneur, antworsere biefer, bas ift unmöglich; er mill nicht. Co muffen wir une ben Mann vom Salfe ichaffen! berfeste ber Bering, a)

Mis Defraing, nach Anfunft ber Welber gu Ber failles, bie Gefahr fabe, in welcher fich bie tonigliche Familie befand, fuchte er ben ungluctlichen Monarchen zu bemegen, baf er bie Unfunft ber Parifer Burgermilie nicht abwarten, fonbern, unter Bewachung feiner ge-treuen Sarbes bu Korps, Berfailles verlaffen mochte. Danft fran ibm in ber Folge feine Borwutfe machen, ober ihm Schutt geben mochte, er hatte ben Ronig heimlich entführt: fo theilte er feinen Dlan bem Burgers rathe ju Berfailles mit, und ließ fich von bemfelben, in folgenben Borten, eine ichriftliche Bollmacht geben b):

Dadbenr uns bet Braf Deffaing angereigt bat. buf eine große Menge bewaffneter Manner und Beis ber bon Paris im Unguge begriffen fepen, und baf bee , Ronig und bie tonigliche Familie burch ihre Antunft in Befahr gerathen fonnten: fo erlaubt ber Burgerrath bem Den. Grafen Deftaing ben Ronig auf feiner Rlucht su begleiten, und bittet benfelben, alles anzumenben, um ben Ronig fobalb als möglich wieder nach Berfails les turuck qu bringen."

<sup>(4</sup> a) , Eh bien! D'Estaing l'aurons nous?" - Non Mon-Jas feigneur, c'eft impossible." - "Il faut s'en défaire," Té-45 meinige. 168 no po cont in to sa no ha tunbinula je

b) Déposition de M. le Cointre,

291111 Cobald Deftaing biefe Bollmad taerhalten batte. machte er Unffalten gur Alucht. Runf Rusfebember Ros niging erschienen an bem Thore, welches grach bom Bart von Berfailled führt. Die Bache wollte ichon bas Tobr bfinen, um bie Wagen beraud ju laffen, ale ein Offigir ber Burgermilig antam, welcher befahl, bag bas 3bor verfcoloffen bleiben follte. Dann fragte biefen Offlie ben neben bem Dagen ber reitenben Pagen: wer fich in bem Bagen befande? ih Die Koniginn ift barin " ants mortete ber Dage , Ste will nach Evianon fahren. Darauf antwortete ber Offigirang Bei ben gegenmarti gen Unruhen murbe es fur bie Roniginn gefahrlich fenn, bas Colof zu bertaffen. Bir bieten uns an. "Ihre Majefiat nach Ihren Zimmern guruck gu begleis nten: aber aus ber Ctabt tonnen wir Gie nicht laffen. und bie Bagen muffen baber umfehren a). " Die Ro niginn felbft befand fich nicht in bem Bagen, faber Das bame Thibault, ibre erfte Rammerfrau, faß barin gan ber Stelle ber Roniginn. Der gepactte Reifemagen bes Brafen de St. Prieft wurde ebenfalle am Thote an gehalten.

Ungeachtet Destaing alle biese Anstalten zur Flucht getroffen hatte: so wollten bennoch weber ber König noch bie Königinn einwilligen sich von Verfailles zu entfernen. Die Königinn hatte in ihren Zimmern große Gesellschaft gebeten, und sprach laut und mit Würde zu jedem, der sich ihr näherte. Sie las auf den Gesichtern der Umstehenden, wie sehr man um Sie besorgt war. Einige Herren wagten es, Ihre Besorgniß durch Worte auszudrücken: aber die Monarchinn antwortete: "Ich weiß, daß man von Paris gekommen ist, um meinen

a) Déposition de le Cointre.

ARopf zu verlangen: aber ich habe von meiner Mutter geleent ben Deb nicht gu fürchten, und ich erwarte ben lufelben flandbaft bod" be bon fron beville, mel ther bet ber Koniginn im Bimmer mar, fagt: a. Debrere Werforen anach einander gefamen und fündigten ion. ig baff bie Parifer Burgermilig im Unguge begriffen fen. Mingft und Unpube nahmen baburch gu, und nur allein gi bie Roniginn futhte benen, bie Gie umgaben, Duth Beingufprethenon Sie mar nicht im Mindeffen beforgt o). Ginige Derren bes Sofee erfuchten mid), ich mochte i von ber Roniginn einen Befehl auswirten, welcher ihr a nen Bollmacht geben follte, aus ben foniglichen Mare u ftallen fich Bferbe nehmen zu burfen, und die fonigliche Ramilie ju vertheibigen, im Falle man es magen burfs te biefelbe anzugreifen. 3ch fprach barüber mit Das bame Elifabeth, und biefe gieng fogleich beraus, um Ahrer Majeftat, welche bas Bimmer verlaffen batte. obiefe Bitte vorzutragen. Die Roniginn fam berein. wrief mich ju fich, und fagte: 3ch willige ein, ihnen ben Befehl ju geben, welchen fie verlangen, aber unter ber Bebingung, baß, wenn bad leben bes Ronigs in Befahr fenn follte, Gie fchnell bon biefem Mittel Ges brauch machen; baf aber, fo lange ich allein in Gefahr abin, Gie Gich beffelben nicht bebienen follen d)."

b) Journal politique national.

c) Plusieurs personnes, qui arrivolent successivement, annoncuient l'arrivée de la Milice Parissenne. La consternation augmentoir, et la Reine, seule occupée de rassurer les personnes qui l'entouroient, ne montroit pas la moindre altération. Témoin 177.

d) Je consens à vous donner l'ordre que vous me demandez, à cette condition, que si les jours du Roi sont en danger,

Rachbem ber König von der Jagd zurückgekönillen war, hatte er sogleich seine Rinister verfanistete, und sich mit denselben berathschlagt: was bei der gegentodistigen Lage der Dinge zu thun sed? Einige Rinister riethen dem Monarchen, sich von Berfattles zu entsernen. Aber Necker widersetzte sich diesem Vorschlage, und zwar aus folgenden Gründen: Er sten Viggre et würde die königliche Familie nicht ohne große Schinter rigseiten Verfattles verlassen können, und die Fluicht bertelben werde der Ansang des bürgerlichen Krieges sein. Iwe i ten 8 hatte der König kein Geld, und da alle sonigliche Kassen sich in Paris vesanden, so war auch seine Möglichkeit vorhanden, sich Geld zu verschaffen ein

Gegen Abend gaben sich biele Personen Muhr, burch Zureden und Geldaustheilen die unter ben Waffen siehenden Goldaten bes Regiments Flandern zu bewegen, daß sie ihre Pflicht nicht thun, sondern sich mit den Bürgern vereinigen möchten. Unter diesen Personen war vorzüglich geschäftig ein junged Freudennichten, Ramens Therouenne de Mericourt. Gie trug ein scharlachfarbenes Amazonenkleid, und rift, von einem ebenfalls in Scharlach gekleibeten Bedienten besgleitet, in Bersailles herum. Dann stieg sie vom Pfers de, begab sich, mit andern Weibern, zwischen die knien des Regiments Flandern, theilte Geld unter die Soldas ten aus, und suchte dieselben zum Aufruhr zu bewegen f. Ausger dieser Dirne waren noch verschiedene andere Perssonen, in derselben Absücht, zwischen die Linien des Res

vous en ferez un prompt ulage, se que si mo seule je sins en péril vous n'en userez pas. Témoin 177

e) Necker fur, fon administration. p. 210.

f) Témoin 203. 91. 156. 182. 189.

gimente Mondern gefreten; ja, fogar einige Mitglieber der Mationelversammlung, und unter Diefen borguglich rabeau, Stellvertreter ber frangonichen Rollin beredeten bie Goldaten, bas fie eibbruchig werben mod) Mit einem blogen Cabel in ber Sand gieng Det ge non Reihe gu Reihe bes unter ben Daffen flebens Diegimente, und miggelte bie Golbaten gegen ihre life und pegen bie Gardes bu Korps auf g). fagte su ibney : Meine Freunde, nehmt Euch in Nat. Enere Offgire haben Och mit ben Garbes bu Korps negen Cuch verschworen. Die Garbes bu Korps has ben fo eben grei bon Guern Cameraben vor ihrem Do: stel ermordet, und einen britten in ber Strafe Gartos Sch bin bier ju Euerer Bertheidigung h)." Die verfammelten Weiber riefen aus: "280 ift unfer Graf Mirabean? wo ift er? Wir wollen unfern Grafen Mirabeau febenli)" Der Marquid be Balfonb, ber Dorifte bes Regiments Flandern, fagte gu Miras beau: Die feben ja aus wie Rarl ber 3wolffe! le) Und Mirabeau autwortete: "Man weiß nicht mas geufcheben taun; am befren ift es immer gur Bertheibis sung bereit au fenn 1).

Der Derjog bon Dileans fandte feine Bebienten,

h) Temoin 18. Mes amis prenez garde à vous. el les Gardes du corps ont fonne une compiration contre 273 Coast d'Ales gardes du Roi vienneue d'affadiner deux de 1947 as camerades rievant lour botel, et un croiseme dans la Sartory. Je fuis ici pour vous defendre.

Témoin 154.

Vous avez l'ali de Charles XII. la on au serel ne anna

<sup>1)</sup> On ne sait ce qui pour arriver; il faut co purs être en état de désense. Temoir 27. Telegoir 2021 91, 176, 188 13

als Spione, sogar bis in den Pullaft, und bis in die Jimmer der Königinn. Ein Office ber Garbes bu Korps sprach bitter und unvorsichtig über die Grenell thaten, welche jeto ungestraft zu Verstülles vorgiengen. Die Königinn, welche blefes hörre, leutre sogleich die linterredung auf einen andern Gegenstand, gieng auf die Herren zu, welche so sprachen, und sagte: ""Gen "Sie vorsichtiger, meine Herren, sehen Sie nicht dort "einen Rammerdiener bes Herzugs von Orleans? Ich "begreife gar nicht, wie er herem gekommen ist in).

Die Garbes die Korps hatten von bem Konige and brücklichen Befiel erhalten, sich nicht zu vertheibigen, sondern sich in ihr Quartier zurück zu ziehen. Während bes Rückzuges geschahen auf sie mehr als sechohundert Schiffe, von denen aber nur wenige trasen. Die Guts bes du Korps schickten Abgesandte an ben Pobel; um zu erklaren, daß sie keine feindlichen Gesinnungen hatten, und um den Hausen zu bitten, daß er mit dem Morden aushören möchte. Aber Destaing hielt diese Abgesandten zurück: "Gehen Sie nicht heraus, meine Hrispren, wenn Sie nicht ermordet werden wollen. Ich selbst habe heraus gehen wollen, und man hat ache "Schüsse auf mich gethan. Ich bin nicht mehr Meister in?

And das Negiment Flandern erhielt ausbrücklichen Befehl vom Könige fich nicht zu wehren. Diefer Befehl wurde fo punttlich ausgeführt, daß die Meuchelmorder

m) Mefficurs, foyez plus refervé. Voils un valet de chanbre de M. le Duc d'Orleans, qui s'est introduit de ple pe fais comment. Témoin 146. 168.

n) Messieurs, ne sortez pas, ou vous serez massacrés. Moimême j'ai voulu sortir, et on m'a tire huit coups de suil. Je ne suis plus le maître. Témoin 18.

fogar bie eiferne Rette, durch welche ber Golofibaf wie burch ein Gitter verfcbloffen murbe, mit Beilen entzwei fchlugen, in ben hof und in bas Colog, bis in bas to nigliche Borgimmer, einbrangen, und alles plunberten, mas fie antrafen, ohne baf bas Regiment Blandern, welches in Schlachtordnung im Schloshofe fland, auch nur Eine Bemegung gemacht batte, Diefen Unordnungen, au einem ber Majefiat gebeiligten Orte, Cinhalt gu thon o). Aus bem Schloffe murben bie Morber bon ben Schweizern gejagt p). Der Pobel, welcher alle biefe Grenel ungeftruft und ohne Gefahr begeben fonnte, wurde baburch nur befio breifier, und fannte nun, durch Orleans und Mirabeau aufgewiegelt, feine Grangen mehr. Ednigomord mar fein liebftes Gesprach, und Minnigub mar vorhanden, ber benen, welche fo fprachen, Bormurfe gemadht ober fie geftraft batte. Entfetilich find Die Rachrichten, weiche und Mugenzeugen bon bem geben, was fie borten und faben; und wenn irgend ets was beweifen tann, mit wie großem Rechte Rouffean behauptet hat: ber bochfte Grad ber Berfeinerung ber Gitten fepe jugleich ber bochfte Grad bon Berborbens beit : fo ift es bas Betragen ber Franfreicher mabrend ber Revolution. Man lefe bie Befchreibung ber, auf ber unterffen Stufe ber Kultur fiebenben, menfchens freffenden Reufeelander; man lefe bie gegenwartige Ges fcbichte ber auf ber bochfien Stufe ber Berfeinerung fles benden Parifer; man vergleiche bann Reufeclander und Parifer: und man wird, ohne Bedenfen, an moralis fthem Berthe jene biefen weit vorziehen! Sier nur eis nige Thatfachen, welche bienen fonnen, um eine folche Bergleichung anzustellen.

o) Témoin 37.

p) Témoin 168.

fich cinem Garbe bu Kaups welcher auf feinem Hoffen Schipmache fant, jund faste ju ihm: "Du Co. . Die Reihe mirb balb auch an bich Ein Saufe von Morbern febrie im 9 ift bie verfluchte .... ? Die molten "thr Berg freffen :)!" Menn fie pom Ronige fprachen, nannten fie ibn nur seben Rer lat in Die Burgermilig faste: "Gie wollten die Garbes bu Korps gwingen, mbor ber Dilit ju befiliren, mit ben Suthe in ber Sont, "und mit einem gebogenen Knie zh " Cip Offigir ber Parifer Burgermilig fprach in Die Garbes bu Corps "muften alle, ohne Luchahme, etmordet, ihnen bad "Ders aus bem Ceibe geniffen und baffelbe gebraten, " und zum Brubftucke bergebrt werben a)." (Ein Parifer Burgerfoldat fagte: "ich babe bem Rinige beute aus "feiner Ruche ein gebratenes Subn gefioblen, und es 3, hat mir beffer gefchmedt als Seiner Majeflutx)," Der Bergog bon Orleans ließ Morder anmerben, und jedem funfgig Louisd'ors verfprechen, ber fich mit bem Saufen bereinigen wolle, welcher am folgenben Morgen in bas Schlof mit Gemalt einbrechen, und bie Carbes bu Rorps und die fonigliche Familie ermorden folltey). Ein Mann son Ctance fprach mit zweien andern, und fagte: .. bald "werden wir fart genug fenn. Die Burgermilig ift auf " bem Bege. Dann wollen wir nach bem Schloffe bin

q) Janle F. de galonne, con cour viendre avant qu'il

s) Temoin 29. nord toguan m a genung sol mog soi.

u) Qu'il findroit les tuer tous, jusqu'au dernier, leur stracher

x) Temoin 88,001 as suon as y) Temoin 110.

Bachen Phila ber Wertshell bes Roning II Baing bemachtigen, und aller ber Guigbuben, mit bes Onen fie umgeben find. Affe biefe Leute bratichen wie Maar nicht! Deil fie micht in regieren verfteben, fo finb Alle eine unnüße Laft, welde wir uns vom Salle Schafs Jen muffen. Hebrineus tommt unter der Burgermili, gem Mann, ber fich mit und berfteht, und ber und hels borer, fiber diefe Diebe unwillig, antwortete: "Bas? Imelie Derren, ein Komplott? Das ift ichrectlich! Der Monia bat fa feine Could, wenn fich feine Miniffer a febletht betragen baben! Darauf riefen bie übrigen : "Do! bo! worn ein Konia? Michte mehr von Alle "Dem a)." Und Ginet, ber babel fant, fante: "%a! fa! ihr babt Recht!" Einen Garbe bu Rorps perwundete ein Goldat der Barifer Burgermilie mit feinem Bafonette, burch bas Gittertfor des Chlofbofes, mit febrectlichen Drobungen b'. Der erfie Bring bom Ges balte, ber Bergog bon Orleans, mar mit ben Morbern einberftanben, fprach mit benen, welche bie gräßlichften Bermunfdungen gegen bie Roniginn ausfliegen, grufte biefelben, und murbe bon ihnen gegruft c).

a) Bon, bon, à quoi bon un Roi? plus de tout cela. Té-

b) Un foldat de la garde nationale, de Verfailles ou de Paris, m'a au travers les barreaux de la dite grille, allongé un coup de bayonette, qui a débautonné mon habit, et ne m'a qu'effleuré la poirrine, en me difant: "B... à la lanterne; "it fera jour demain. Si tu crois que nous fommes venus "ici pour des prunes, tu te trompes bien." Témoin 15%.

e) Que lui Déposant a entendu, dans cette même soirée et dans la matinée du Mardi, des femmes vonues de Paris direi "Ah! la garce! nous ne nous en irons d'ici qu'après

Beiber verffeibeten Manner fprachen lachenb und bupe fent bavon, baf fie ben Ropf ber Roniginn mit fich noch Paris bringen wollten: unb, was bemertenswerth iff, ne nannten bie Roniginn wicht anders als die De fi erne is derinn d). Diefes gefchah beswegen, weil tie Berg fchwornen, ba fie voraud faben, baf bas baus Deffers reich eine fo himmelfchreienbe Greuelthat, als Die Ers morbung eines gefronten Sauptes, einer geheiligten Verfon aus ihrer Familie, nicht ungeftraft laffen murbe, es auch für nothig bielten, fcon im vorque bem Bolte haff und Abichen gegen alles was Dofterreichifch war, ober Defferreichtich bief, beigubringen. Gie nannten bas ber bie fonigliche Kamilie nicht anbers als: ben De fi ere reichischen Musschuß (le Comité Autrichien). Die Bugeflofigfeit war fo groß, und in den Gemuthern ber Aranfreicher war fo wenig Gefühl bon Unftanbigfeit, pon Grofmuth, ober and nur bon Menfchlichfeit übrig deblieben, baf man ben Beibern lauten Beifall jus flatidite, welche auf offentlicher Strafe bie Meffer auf ben Steinen westen, mit benen fie, wie fie fagten, ibte Roniginn ermorben, berfelben ben Leib aufichneiben, und bad her; berand reifen wollten e). Die geber fallt

navoir fait des cocardes avec ses boyaux." Gu'll a vu également, pendant la dire soirée du Lundr, M. le Duc d'Orleans, allant et venant plusieurs sois de chez lus à l'Assemblée, et de l'Assemblée chez lus, recevant, chemin faisant, les hommages et les saluts de toute la populace, et que de tems en tems ce Prince leur rendie le salut. Temoin 272.

d) Nous rapporterons à Paris la têre de cette B......d'Autrichienne. Témoin 316.

e) Monsieur du Forget, Chevalier de Malthe, dépose, qu'il vit passer beaucoup de poissardes, ou semmes du peuple, qui

mir aus ber hand, indem ich folde Abschenlichkeiten niederschreibe? Aber dieses sind die traurigen Folgen der ganzlichen Berfalls der Sitten und der Religion; bieses sind die Folgen der Nodephilosophie, und des dogmatischen Atheismus!

Ginen großen Theil biefer Greuelthaten batte bee Bof verbindern, und vielleicht auch benen , welche am folgenben Lage gefchaben, juvor fommen fonnen, wenn er gleich anfänglich Gewalt gebraucht batte. Es waren Truppen genug in Verfailles vorhanden, um einen Saus fen gufammengelaufener Beiber, und eine Rotte von Meuchelmorbern nach Paris guruckujagen. Bofewiche fer find altemat auch zugleich feige Menfchen, und fürche ten fich vor jedem Scheine von Biberftand. Muf bie Barbes bu Rorus und auf die Schweiger tonnte der Sof fich verlaffen; ein großer Theil bes Regimente Flandern war auch noch treu geblieben, und wurde erft am Abens be biefes Tages, und am folgenben Morgen verführt. Ale Befen Truppen hatten fich noch viele Freiwillige ber Burgermilig von Berfailles gefellt; und fo batte man feicht ble Beiber und Morder nad) Paris juruchjagen, Ad ber Brude ju Gevres bemachtigen, biefelbe, ba fie nur bon Solz gebaut war, abbrechen, und baburch, meniaffend auf eine Zeitlang, bie Parifer Burgermilig vers hindern konnen, nach Berfailles zu fommen. Dann batte ber Ronig ber Nationalversammlung erflaren muß

fe déchaincient en propos tres indécents contre la Reine. Qu'une d'elles particulièrement, ayant un couteau à la main, qu'elle aiguifoit fur une borne, difoit, qu'elle feroit heureuse, fi elle pouvoit lui ouvrir le ventre avec ce couteau, et lui arracher le coeur, en sourrant le bras jusqu'au coude; ce qu'elle accompagnoit d'un geste démonstratif.

fell 9119 Dagi Cf fo große Beleibigungen gebulbig gunen itrigen micht gefonnen feb, und baß Er und fich beredie felne getreuen Unterthanen werfammelm find fich ban Debetten widerfegen wolleisch Gier bie Dattonalpen Jammiling, Werde ber Dearfon für alles basminglich welches nummehr erfolgen wurbe, verantwortlich fepn "muffen," wenne fie fich micht mit ihm vereiniger mitt bie duf bem Marfife begriffene Pircifer Ariner gur verhine bern nach Derfailles gu fommen in barte ber Ronig eine folche Erflatung gerba: Ifo wurden die Berfchwoos nen, aller ihrer bentagogischen Runfigriffe ungrachtet, bennoch bem Wunfche best Ronigs gemaß haben film men muffen! weil ber Undgang einer Schlacht gwijchen ber taufern Leibwache bes Ronigs und bem Pariferge findel viel ju ungewiß mar. " Befest aber auch, ber Ros nig mare gefchlagen worden, oder er hatte feine Golacht magen wollen : fo wurde es bann boch moglich gewesen fenn, baf fich ber Ronig in eine benachbarte Stabt flüchten, und mit benjenigen Mitgliedern ber Berfautus lang, welche ihrer Pflicht getreu geblieben maren, wahre be baben vereinigen tonnen. f) Satte ber Donig feinen Erupren Befehl gegeben, fich ju mehren: fo mare alled, was nachher gefchab, verhutet, und bie tapfern Garbei Du Rorps waren nicht ber Buth eines vafenben Babels aufgeopfert worden. Aber Denfchlichfeit bielt bei Ron nig bavon ab, feiner Leibmache Gegenwehr gir erlaubeng eine miffverftanbene, ju unrechter Beit angebrafftel Menfelichfeit. Migverffandene Drenferich feis babe feb gefogt! Weit einiger Beit ift es Drobe geworm ben, ju bedaupren, baf bas Bolt, wenn etiglanbritafte nakhana . Nei nem arokka laufe zu London, im Jahre I. 221 daffganglunkenig

ihm Unradie gesthichen ober wenmes von Partheigangern aufgewiegelt wird, gim Retht babe, fich mit gewaffneter Danub Beni Befehlen foinch Fürften ju miberfeben und Die schändlichstem Frevelthatengu begebeng und baft ber Rurft nitro einam frieden Rolle, micht unter ben gufame mengetaufenen daufen fibiefen laffen burfes baf Er, mit Ginem Bortem fein Burgerbint pergieffen konne, ohne feine Pflicht ju berleben Diefe Lebre ift aber auf uneichtige Gruntfatte gebaut. Benn in einem Staate ein Muffauf entfteht ich muff ber Furft erft alle mögliche Mittel ber Gute verfichen um bad Bolt ju jerftreuen. Selfen biefe nicht: formiff er burch Drobungen ju fchrecken fuchen. Und wenn auch biefe feine Birfung ebun folltener fo ift es feine Pflicht (freilid) eine unans genehme Mflicht) ber Gemalt Gewalt entgegen gu feigen, und ben Saufen ju gerfreuen. Die Menfchlichfeit, fos gut forbert biefes bon ibme fie forbert, baf einige Des nige umfommen, bamit Biele gerettet werden. Erfahrung bat gelehrt, bag ber Wobel, wenn er einmal aufrabrifd geworben ift, burd Schonung fich nicht leis ten lagty fonbern burch Rachgiebigfeit nur noch mehr rebellifd wirb. Singegen bat bie Erfahrung auch gelebetp daß ein Saufe von vielen taufend Denfchen fos gleich landeinander lauft a fobald mur einmal unter benfelben gefthoffen wirb. In England, mo boch bole lige Freiheit berricht, wird bei einem Muffaufe bes Dol. fed bas Friegegefen laut porgelefen und offentlich bes fannt gemacht. Die rechtschaffenen, guten, rubigen und afriedliebenben Burger geben bann nach Saufe, und unter dem Gefindel wird, wenn es fortfahrt Unords nungen ju begeben, gefchoffen. Bei bem großen Aufs laufe ju Conbon, im Jabre 1780, batte man lange,

vielleicht zu tanger Dachficht gegen bas Boll gehabt. Der Bobel plunderte, morbetes fengte und binanbel om bellen Dage und ungeftraft; Bermabnungen baffer fichie viele bunbert Menfchen verloren ihr fauer ein worbenes Cigenthum; und bie Aufrührer wurden tage lich breifter. Alle fie aber, zu vielen taufenben, nich ber Bant bingogen, und biefelbe zu verbrennen und in plunbern , und folglich bem gangen Staafenbenfluter gang brobeten : ba murben Golbaten gegen ben Soufen abgefdicit. Diefe fchoffen und bon Jenen fielen einige menige. In bemfelbigen Ungenblicke lief ber gange perfammelte Saufe vieler taufent Menfchen erfchrochen auseinander, und bie Rube war bergefiellt. Mugen teugen haben mich verfichert, bag es beinabe unglaub. lich fen, wie fchnell, nach wenigen Schuffen weine fo grofe Menge rafender Menfchen fich getrennt und rubia fich nach Saufe begeben habe. War benn nicht ber Tob biefer wenigen aufrührifthen Menfchen ein Dufer, bas bem Beften bes Sangen, bem Beffen bes Strates ge bracht wurde ? 3ch fann bier aus Erfahrung fprechen: ich bin felbft, ju verfchiebenen malen, bei gefabelichen Bolfsaufläufen Augenzeuge, und, burch bie Denge gewaltfam fortgeriffen, gegen meinen Willen, mit bans belnd gewesen; und ich habe geseben, wie wenig bie Gute bilft, und wie viel ber Ernft ausrichtet. 3mei mal zu Benf; einmal zu Rotterbam in Solland, im Julius bes Jahres 1789; vier bis funf mal gu Das ris, im Julius und August bes Jahres 1790; und gu Rancy, am 1. September 1790. Bo Strenge ge braucht wurde, da war die Rube fogleich wiederum bergeffellt: wo man gelinde Mittel anwandte, ba wurs be ber Anfrubr nur befto großer und gefahrlicher. 3d

tantibater har nicht einseben and welcher Ursache mon bie folgenben Dorte bes verflorbenen Raifens an feis men General Dalton, fo unbegreiflich graufam bat finden wollen, ba fie vielmehr die allgemeine Regel find, nach welcher jeber Fiteft, bei einem Boltsauffaufe bonbelt, und bandeln muß ; benu es ift feine Pflicht, bie offentliche Rube, wenn biefelbe geffort wird, wieder berguffellen Der Raifer fchreibt: Ennuye de leun dures (deserroubles des Pagse bas) en voyant que le mal no fait quiangmenter en différent davantage, j'ai résolu de couper court aux difficultés. Si les choses vont sans qu'on soit inbligé d'emplayer la force, tant mieux. Si non, il faut l'employered propos, mais avec fermeté et Energie; et ne pas balancer; ne pas douter; et ne rien commencer qu'on ne l'achève, et que tout ne soit soumis. Le plus ou moins de sang, que peut couter une pareille opération, ne doit point être mis en ligne de compre, quand il s'agit de tout cauver, et de finir une bonne fois ces éternelles insolences. Satte Dalton biefen Rath bee Raifers fogleich, und frenge befolgt: fo wurde die brabantische Pfaffenrevolution niemale er: folgt fenn; und bann mare auch ber Raiferlichen Armee bie Dube einer Wiederoberung erfpart worden; eine Biebereroberung, bon welcher man eben bas fagen tann, was Klorus vom Macedonifden Kriege fagt: Einziehen und Giegen mar einerleig).

auch bei anbrechender Nacht, als es anfing finfter gu werden, hatte ber Regen noch nicht aufgehoot. Die bewafneten Manner und Meuchelmorder, welche mit

<sup>(</sup>aug.), Introisse victoria fuite and alteg and adazione asa se

ben Beibein bon Paris gefonmen warent, graen Md nunmehr auf einen Saufen gufammen, lagerten fichippe bem Saufer in melden die Rationatberfammlung ibee. Sitzungen bielt, labeten bie Banonen, welche fiel mie fich von Daris gebracht batteny feillfen biefe Rouvnen. por die Frante, und einige ben ihnen giengen, mte brenk. nenber Lunte, welche man im Sinftern feben fonnemitte. ben ben Ranonen bin und ber Da es fcon gant fine ffer mar, und blefen Daufe, unverrückt, noch immer in eben ber Stellung vor bem Gagle ber Rationalvere fammlung Bache bielt; fo reitet here le Cvi ptred ein Stagbsoffigir ber Berfailler Burgermilten bealeitet pon gwei Abjutanten, ju biefem Lager bin, und wert langt, in baffelbe eingeführt zu werben. Swolf bemate nete Manner werben ihm entgegen gefchieft. Ge ftelia nom Mferbe, und befiehlt feinen Abiutanten on den Borpoffen gurud gu bleiben. Bei flocifinferer Racht mirb er in bas Lager eingeführt. Die Bache felle ibut por bie Dundung einer gelabenen Ranone, umb rund? um ihn formirt fich ein Rreis, welcher blog allein burch Das fchwache Licht ber brennenden Lunten erfenchtet wirb. Die tieffte Stille herricht rings umber, und num fangt Berr Le Cointre an ju fprechen : , Eure Beftvest "ju Berfailles munbern fich, Euch bier in einem folden "Aufzuge gu feben, und laffen Euch burch mich fragen " marum ibr bieber gefommen fenb, und was ibe bie " verlanget ?" Ein allgemeines Befchret fchalle vent Rebner entgegen: ,, Brobt! Brobt! und bas Ende ber "Unruhen!" ... "Wir wollen Cantwortet le Coince! " Eure bringenbffen Beburfniffe befriebigen; aber wit " fonnen nicht jugeben, bag Ihr Guch mit Guren Baf. " fen , in ber Ctabt gerftreuets benn wenn ein Unglich.

toria s i Pitalette

"befchabe, farmarberbabuich berkfong ebellielitige "wenden zo Eno bem wir die gedgee Godrachtung schulo "dig find mSchwöte, daß keiner von Euch seinen Postent "verlassen wolle; und dann will ich sichen, Euch Brobe "guwerschaffen. "Wie viel sind Euer? I wer, Societ "hundert! "wenzuchabt! Jor genug an seche hunderes "Pfundelbrobt?" — hygat! Jor Jalo "sonus vonnen

and Run wollter Les Cointred fich wegbegeben bum ben Muftragy welchen er übernommen batte, ausenfabren: aber twei Manner aus bem Baufen tamen wuthenb anf: ibn tin ergriffen ibn, und bebaupteten, er wolle fie bere rachen and barum babe er fich nach ihrer Ungabt ere fundigfin Enblich loffen fie ibn los, aber fie geben ibm ein Detafchement mit, um ibn zu begleiten, und barauf ! in bringen, baf er fein Berforethen erfulle. Er fommt an ben Eingang bes Lagers, besteigt fein Pferd, welches et bafelbft guruct gelaffen batte; feine Begleiter ergreis fem baffelbe bei bem Baume, und führen ihn fo nach bem Rathbaufe. Dier ftellt er bem verfammelten Burgere rathe bor, in welcher traurigen Lage ihre Pariferbruber fich befinben, welche er fo eben im Lager verlaffen babe. und bittet fich fur biefelben bie verfprochenen fechebung bert Pfund Brodt aus, wobei er zugleich ergablt, biefe Leute batten ibm ben Gib, fich mabrent ber Racht in ber .. Stabt nicht gu gerftreuen, nur unter ber Bebingung ges ... fchmoren, wenn er ihnen biefes Brobt liefern murbe. Geine Bitte murbe ibm abgeschlagen. " Man fann," .. fagte ein Mitglieb bes Burgerrathes, anicht fo viel "Brobt auf einmal weggeben, ohne bie Stadt Berfailles .. "felbft einer hungerenoth auszuseben; und, außerbent, "ther foll bas Brobt babin bringen? wer will es aus-"theilen? und wer foll bie Begahlung bafur einneb:

Emeiter Eheile

amen?" - Jos Sich will baffelbe, auf meinen eigner " Dferben, hinbringen laffen," antwortete Le Cointre, gid will dafür bezohlen; und ich will es austheilen: abenn man fann bod) biefe armen Leute nicht Sungers efferben laffen bierauf antwortete man ibm. feine Bitte fonne nicht gemabrt werben, und Alles, mas man ju thun im Stande fen, beffebe barin, unter biefe "Leute zwei Connen Reis auszutheilen." Aller Bor ftellungen ungeachtet blieb es bei biefem Entichluffe, und nunmehr erhielt Le Cvintre ben Muftrag, fich ju erfundigen, ob bie Leute im Lager den Reis rob ober gefocht zu erhalten verlangten ? Er legte ihnen biefe Frage bor, und fie antworteten, wie man fich leicht porftellen wird : fie munichten ben Reid gefocht zu bes fommen. Le Cointre brachte biefe Untwort nach bem Nathbaufe guruck. Aber indeffen war ber Burgerrath auseinander gegangen, und er erhielt alfo Richts fur bie Leute im Lager, bon benen einige ben gaugen Sag noch nicht gegeffen botten.

The second succession

herr Le Cointre verlangte nunmehr, mit einigen andern Soldaten der Bürgermiliz, abermals Pulver und Patronen von den Oberoffiziren, um auf die Gardes du Korps schießen zu können. Herr de la Continiers, an welchen sie sich gewandt hatten, versicherte, er hätte keine. Hierauf antwortete ihm Herr de Bury, ein Lieutenant der Bürgermiliz: er wisse zuverläßig, daß Patronen vorhanden senen, und wenner sie nicht sogleich unter die Bürger austheilte, so wollte er ihm den Kopf spalten. Nach dieser Drohung ösnete Herr de la Sontis niere das Magazin, und hier war Borrath in Menge vorhanden. Run wurden die Kanonen geladen, und segen das Sitterthor des Schloßhoses gekehrt, um auf

die Gardes du Korps ju schlessen, im Falle fie fich wies dernin jeigen sollten von Bulle fischen and Andrews

ber Nationalversammlung gelagert gewesen waren, aufs gebrochen. Gie hatten ihr Lager verlassen, und sich in ber Stadt gerstreuet, als sie saben, daß die ihnen vers sprochenen Lebensmittel nicht ausgeliesert wurden. Sie warfen sich auf zwei in der Straße liegende, todt ges schoffene Pserde der Gardes du Rorps, hauten dieselben in Stucken, machten Feuer an, brateren und verzehrten dieselben, halbgebraten, mit großem Appetite. h)

Madbem ber Ronig ben Abgefandten ber Nationale berfammlung feine Antwort wegen ber Berforgung ber Stadt Paris übergeben batte, maren biefe, mit ben fie begleitenben Weibern, wieberum gu ber Rationalvers fammlung guruckgetehrt, nur allein herr Mounier, ber Prefibent ber Verfammlung, war auf bem Schloffe ges blieben Er ftellte bem Ronige vor, baf, ba in ber Berfammlung beschloffen worben fep, balb eine zweite Befandschaft an Ibn ju fenben, um von Ihm unbes bingte Genehmigung ber ihm vorgelegten fonftitus tionellen Artifel, und ber Befanntmachung ber Rechte bes Menfchen und bes Burgers ju verlangen ; fo murbe es ber Ehre bes Ronigs angemeffener fenn, wenn Ec einen folden Befehl ber Berfammlung nicht abwars ten, fondern burch eine freiwillige Genehmigung einer erzwungenen gubor fommen wollte. i) Der Ronig ging mit feinem Staatsrathe in ein anderes Bimmer, um über biefen Dorfchlag fich zu berathichlagen. Bert Mounier blieb indeffen in bem Mubiengfaale, von balb

h) Déposition de M. Le Cointre.

i) Mounier appel, p. 133.

feche the bes Abends bis zehnathe bes Nachts. let him gehn Uhr erhielt endlich herr Mounier bie unbedinnte Genebmigung bes Konigs, wher vie Artifel Awelthe vie Rechte bes Menfchen betrafemin Der Ronip mufite ber Gemalt nachgeben; es war eine erzwumgene Unterfdrift. welche, fo wie alles was ber Bonig nathber unter fdrieben bat pugar feines Gultigteit baben faim. Mounter felbft giebt biefed gun unbifagt beutlich's baf ber Ronia, nur um nicht ermorbet ju werben, biefe Ars tifel angenommen und unterfebrieben habe. 1) Belch eine Rreiheit, bie eine folde Genehmigung, mit bemale neter Sand, mit Beilen und mit Dolden erzwing! Brauchten benn bie Artifel ber Rechte bes Menfchah einer Genehmigung? Es find ja feine Befete. Es find bloffe fpefulative Gate, welche bie Benehmiaung aller Ronige ber Erbe nicht mahr machen fann, wenn fie an fich falfch finb! de entre entre eine bei gine treinen , mat

Mit der erhaltenen Genehmigung des Rodigagieng nunmehr hr. Mounier nach der Nationalversammfung zuruck. Nach der Entfernung des herrn Mounter aus der Bersammlung hatte der Bischof von Langred; an seiner Stelle den Presidentenstuhl eingenommen, aber es wurde ihm unmöglich, Ordnung und Nuhe zu erhalt ten. Weiber und verkleidete Männer hatten sich auf die Banke und zwischen die Mitglieder der Versammlung gesetzt. Sie lärmten, schrien, sprachen laut, spotteten über einige Mitglieder, neckten andere, drohten einigen mit der Laterne, und schimpsten auf die übrigen. Sie mischen sich in die Berathschlagungen der Stellvertreter der Nation; sie unterbrachen dieselben durch wisdes

k) Mounier exposé de sa conduite.

<sup>1)</sup> Monnier appel, p. 133.

Befehretigfie ffimmten mite umb fie berlangten enbliche bie Nationalverfammlung folle ben Preis bes Brobtes und bed Bleifches berunter fegen. Da ber Dreffhent einfabe, bag es gant unmonlich fenn murbe punter ein tiem folden garme bie Berathfchlagungen fortgufeben: fo lief er, fatt berfetben, einige an bie Berfammlung nefdriebene Bufdriften borlefen. Blinter biefen befanb fich eine, welche bes Laged, an welchem fie vorgelefen wurde wollfommen wurdig scheint. Es war eine Zus fchrift ber Galeccenftlaven gu Toulon in welcher fie bem Baterlande ibre Urme und ibre Sande, ju Errichtung ber Konstitution anboten m) Gegen gebn Uhr bob ber Bijchof von Langres bie Berfammlung auf. Mur febr wenige Mitglieder maren in bem Berfamm. tungefagle guruckgeblieben; Die meiften batten fich ent: fernt, und alle Bante, ja fogar ber Stuhl bes Drefibens ten, maren mit Beibern befest. In biefem Buffanbe befand fich Die Berfammlung, ale herr Mounier bers felben bie tonigliche Genehmigung überbrachte. Er lief fogleich trommeln, um bie Mitglieber wieberum gu berfammeln. Die Weiber ichrien, um ihn ber: " Brobt! Brobt! Brobt! Wir baben noch nichts gegeffen!" Br. Mounier befahl, ihnen Brodt bringen gu laffen, und biefes gefchab n), aber bald nachher fchickte ihnen ber Bertog von Orleans Bein, Liqueure, Burft und Schinken, in ben Berfammlungefaal o); und fo ents mub in bemfelben ein wahres Trinfgelag. Dr. Mous after las ber Berfammlung bie fonigliche Genehmigund verge die riefen bie Weiber: "wird und benn bie fes Bredt geben ?" be a mecanismer wie en it illians

<sup>(</sup> m) Temein 201. 277. h) Monnier 163. 0) Temoin 1461

Diejenigen Beiber, welche bie Chre gehabt hallen. bem Monorchen vorgeffellt zu werben, und von ihm eine eigenhanbige Berficherung gir erhalten, bag Er fich bemithen wolle, ber Theutima ju Paris abzuhelfen waren fo vergnügt, bag fie fogleith nach Paris guruche febren wollten, um babin biefe frohe Rachricht zu über-Gie funbigten ibren Borfat, ben auf bem Schlofplate verfammelten Beibern an, und Baten bies fe, fie nach Paris juruck zu begleiten, ba nunmehr ber Broeck ihrer Reife nach Berfailles vollfommen erfallt fen. Aber bie Weiber antworteten : Mein! wir tonnen nicht mitgeben; man hat und ausbrudlich befohlen, bierge "bleiben!" Die Chabry reiffe um eilf Ubrides Rachte, in Gefellichaft neun und breißig anberer Det ber, und bes Unführers Maillard, in Bagen, welche ihnen der Ronig zu geben befohlen batte, nach Paris ab. Gie trafen auf bem Bege bie nach Berfailled the benbe Variferarmee an, und tamen am fechften Otrober, um twei Uhr bes Morgens, auf bem Rathbaufe an. Eine Menge Weiber waren ichon borber nach Paris zu rucfgefehrt, und auf dem Greveplage maren gegen gwei bundert berfelben verfammelt, als Maiffard antam. Diefe begleiteten ihn nach bem Caale, in welchem ber Burgerrath von Darid verfammelt war. Maillarb flats tete, bon bemjenigen, mas er feit bem vorigen Cane acs feben, gebort und gethan batte, Bericht ab, und übers gab bem Maire, brn. Bailly, bie Schrift bes Ronige welche bie Berforgung ber Stabt Paris betraf Dann überreichte er bem Brn. Bailln ben Degen, welchen er bem Schweiger, an dem Gingange ber Thuillerien, mit Gewalt abgenommen hatte. Dr. Bailly antwortete: ser mache ibm, im Ramen ber Berfammlung,

"wit biefem Degen ein Geschent: benn bieser "Wegen tonne sich in feinen bestern handen besinden, alle in ben schieden. Jugleich besahl hr. Battly dem Schiedent, eine schristliche Urfunde über bieses Geschenk auszusertigen, welche er unterschrieb. p) Davauf bestahl hr. Bailly: man solle in einem Nebenzimmer dem Mullard, mit allen den Weidern, die ihn begleiteten, auf Ansten den Stadt Paris, ein Nachtessen geben. Dieses geschah. Die Weiber sechsen, wurden betrunken, farmten, sießen die gröbsten Verlaumdungen und die beleidigendsten Neben gegen die Königinn aus, und betrugen sich überhaupt auf die allerunaus ständigste und unverschäntesse Weise. a) Erst um sechs ühr des Morgens giengen diese Weiber betrunken nach Kause.

bun Balb nachbem bie Beiber ihren Bug nach Berfaile

690

p) Témoin 81. Le Sieur Maillard assure, que Monsieur Bailly lui a fait présent de l'épée du brave et fidéle Suisse, et qu'il a signe l'écrit qui en contenoît le don. Cette anecdote est digne de figurer dans l'histoire du Gouvernement Municipal. Mannier appel. p. 136.

a) M. Brouffe des Eancherets. Avocat au Parlement, déposes que la curionte ayant conduit lui Déposant dans la salle, il vit ces femmes rangées autour d'une table, qui, dans l'ivresse de leur joyé, se livrerent aux propos les plus scandaleux; que s'étant approphé de l'une d'elles, il l'entendit très distinctement dire: "Ah! certe petite Marie-Antoinerte, "si nous l'avions attrapée, nous l'aurions fait danser comme it faut!" et, sur l'éconnement, que lui, Déposant, rémuigna de pureils discours, elle ajonta: "C'est bien ce "qu'elle mérite, car elle seule est la cause de tous les maux "que nous souffrons." Alors lui, Déposant, révoité du speciale d'un souper, où regnoit une pareille licaice, retourne dans la salle d'Assembée. Témein 30.

neuem au. In gang Paris ertoute ber traurige, bumpfe In ber Sturmglocken. Die Burger verlieffen ibre Saufer und jogen bewafnet nach bem Nathbaufe an Die treulofen frangofifchen Garbiften (nunmehr befolbete Burgermilig, ober Kompagnien bes Zentrums) marfdicten in Ordnung nach bem Greveplate. Cobalb bad Bolt fie erblicht, flaticht es ibnen, unter einem wilber Freubengefchrei, lauten Beifall ju. Die Barbiffen maden Salt; einige Golbaten treten aus ihren Gliebern, und rufen bem Bolfe ju: Ergreift bie Baffen! bie Baffen! Burger ergreift bie Baffen! bie Baffen! " die Mation ift beleidigt!". Run entfieht neues Sans beflatichen und wilbes Freubengefchrei. Gin Offigir tritt bervor, gebietet mit ber Sand Stillfchweigen, und fagt: "Saltet ein mit Guern Beifallsbezengungen bie mir gar nicht beilangen. Die Ration ift beleibigt. " Ergreift die Baffen, und tommt mit und, um Befeble " bon Gueren Offiziren gu erwarten a)." Die Burger. milig auf bem Plate fellt fich, nach biefer Aufforderung. in Reihe und Glieber, und gwifchen biefen, und mit the nen vermifcht, fieht ber Pobel. Der gange auf bem Plage versammelte Saufe bricht balb in ein muthendes Gefchrei aus, und verlaugt, baß fich ber Burgereath berfammeln mochte. Die Mitglieber bes Burgerraths brangen fich durch ben Saufen, und tommen, einer nach bem anbern, auf bem Rathbaufe an. Bon bem Plate ber erfchallt nunmehr ein unaufhörliches, entfestiches Gefdrei: "Rach Berfailles! Rach Berfailles! Rach "Berfailled!" Ein Difet ber befolbeten Burgermilig

dons; prenez les applaudiffements que nous vous demandons; prenez les armes et venez avec nous recevoir l'ordre des chefs. Histoire de la révolution. T. 3. p. 299 angus C

feigt bie Eveppe bes Rathbaufes beran, flooft an bie Thur bes Berfammlungsfaales, und verlangt Serrn be la Rapette ju fprechen. La Faperte ffebt von feinem Plate auf, und gebt burch ben Saal nach biefen Gols baten gu welche unter ber Thur fteben geblieben finb. Einer von den Unfubrern fagt !", Bert General, bas Bolf bar fein Brobt; bas Clent ift aufs bochfie geffies gen; der Musfchuf, welcher far bie Berforgung ber Stadt Paris forgen fell, betrugt Sie entweber, ober mird felbft betrogen; bie lage, in welcher wir uns bes afinden, tann nicht lange bauern; es giebt nur Gin Dits stell berfelben ein Enbe ju machen; geben wir nach Bers failles. Dan fagt, ber Ronig fen ein einfaltiger Mann: Amir wollen die Rrone feinem Cohne auffegen; einen Megierungerath mablen ; und bann wird Rranfreich beffer als bisher regiert werben a)." - "Bas!" fpricht la Ropette ; ift es Eure Abficht Rrieg gegen ben Ronia gu fubren, und 3hn ju gwingen, bag Er und beriaß efe b) ?" Er wird und nicht verlaffen, und wenn Er und verläßt, fo baben wir ben Dauphin c)." ga Ravette bat, baß fie bon-ihrem Dorhaben abfieben moche

a) Mon Général, le peuplé manque de pain; la misère est au comble; le Comité des Subsilances ou vous trompe, ou est trompé; nous sommes dans une position qui ne peur pas durer; il n'est qu'un moyen de la faire cesser; allons à Verfailles; on dir que le Roi est un imbécile; nous placecons la Couronne sur la rête de son fils; on nommera un Conseil de Régence; et la France sera mieux gouvernée. Témoin 2. 30.

b) Quoi donc, avez-vous le projet de faire la guerre au Roi,

ten, und fellteribnen vor was ein folder Schritt fin wichtige Kalgen haben fannte. Aber alle Vorstellungen warenvergeblich; und ber Mobner antwortete : "Esiffun-"nis und überzougen zu wollen alle unfere Kametaben "benten eben fo wie wir : und wenn Ste auch und abers geugten, fo wurden Gie bennoch Bene niche umanbern , tonnen a)? La Havette gieng mit blefem Gronabiers auf ben Plat berunter b. Dort fellt er fich mitten unter die befolbete Milit, balt an biefelbe eine Unrobe, und felle ben Solbaten vors baff fle einen Sid gefchmoren hatten, welcher ihnen Erene gegen ben Ronig, gegen bas Gefeb und gegen bie Ration auferlege. Es entfieht ein, allgemeines Gemurmel; man bort nicht auf feine Borte, Er fchweigt; und nun erfchalt; rund um ihn ber, aus zwanzigtaufenb Reblen bas Gefdret : Mad "Derfailles! Rach Berfailles! Rach Berfailles c) !" La Favette boffe inbeffen noch, feine Truppen tur Orbe nung und zum Gehorfam wieberum guruckgebringen, und in diefer hoffnung fendet er einen Rourier nach Ber failles, mit einem Briefe, in welchem er melbet, baff bie Gabrung zwar groß und ber Aufruhr gefährlich fen.

a) Il est inutile de nous convaincre; car tous nos camerades pensent ains, et quand vous nous convaincriez, vous ne les changeriez pas, Témair 30.

b) Wenn ber Lefer fich die Mufte nohmen will, im Tacitus die Beschichte Roms unter ben Kaifern zu lesen, vorziglich die Stellen, die ben Aufftaub ber Legionen betreiten: fo wird er, "zwischen den Mitteln, welche Otho und aubere anwandten, um die Legionen aufruhrisch zu machen, ber auffallendste Achnlichfeit mit den Mitteln finden, burch welche Orleans die französische Garbe verführte; so wie man auch finden wirb, das fich die aufruhrischen Legionen genabe so betrugen, wie fich diese Garbe naches bedrüg.

c) Oburrbabatur militum vocibus Aponiantis; efim logui coeptaret fremitu et clamore afpernatus. Tacitus Hift 1.3.

baf er aber beffen ungeachtet noch hoffnung habe bie Rube wieder berguftellen. Das fürchterliche Gefdrei Brobt! Brobt! Brobt! nach Berfailles !" erfchalle aufe Rene. La Ravette halt abermale eine Unrebe an feinen Golbaten: 3. Briber! !! (fo fpricht er) . ich be: Schwore Gud, bem Gibe, welchen ihr gefchworen habt, gefreu gu bleiben Bdy rechne auf Guren Effer und auf Eure Capferteit, fo gewiff als 3hr auf bie meinige rechnen tonnt. In Den letten Tropfen meines "Blutes werberich für bie Freiheit bergießen grund wenn wir fie nicht erhalten, fo verlange ich nicht Anger gu leben. Steht von Eurem Borfage nach Berfailles ju gieben ab. Ich biete, ich befchwore euch barum." Einer ber Brenabiere fagt bierauf in feinen Rameraben : i, Bir muffen ; wir wollen nach Berfailles: will und herr la Favette nicht bas bin begleiten, fo mablen wir unter und einen alten Stenabier, ber und anführen foll a)." Runmebe lagt fich la Favette fein Pferb bringen, und erfcheint unter bem rafenben Sanfen, mit feinen Abjutanten, gu Pferbe. ",3ch werbe" fagt er " Euch nach Berfailles "führen, fobalb ich bagu von bem berfammelten Bur-"gerrathe ben Befehl merbe erhalten haben." mand antwortet; alle rufen: "Rach Berfailles! Rach Berfaiftest" Muf einige Augenblicke wird es fiille; bann erschallt bas Gefchrei abermale. Es erfolgt eine neue Stille, ber Saufe brangt fich, bon allen Seiten ber, auf la Fapette ju, und febreit mit beiferer Stimme; "In bie Laterne! Un bie Laterne! La Favette an bie Laterne!" - "Sabt bod)" ruft er jum Gotteswillen, nur fo lange noch Gebuld, bis ich Befehl bon bem Burs

a) Témoin 7.

gerrathe erhalte." - "Dein! Dein! Dein! ' war bie Antwort, ... Co lagt mich wenigstens vom Oferbe freigen. und ben Befehl felbst abbolen." - " Rein! Rein! A Rein!" rufen Mile. Er vetfucht es abzufteigen abet feine Golbaten balten ibm eine Reibe von Baionetten entgegen, und Giner aus bem Saufen rufe ihm gie: Beim E. W. ! Gie werden boch bei und bloiben, und gung nicht verlaffen wollen ab." Die ungenitbige Gemurmet bes Saufens wirb farfer und farfer; und bad muthenbe Gefchrei: A. Rach Berfailles!" tage fich abermale boren. La Kapette fchieft einen Abiutanten nach bemt anbern gu bem verfammelten Burgerrathe, laft bie Lebensgefahr, in welcher er fich befindet auf bas lebhaftefte vorftellen, und um Berhaltungsbefehle bringend bitten. Schon ift es balb funf libr bes Daffe mittage, und noch bat ber Burgerrath feine Berathe fehlagungen nicht geenbigt. Ungebuld und Buth bes perfammelten Saufens fleigen aufs bochfte 34 Rott! Rort! Rort! nach Berfailles!" rufen fie Mile. 4 Th Kapette fagt : " Deine Bruber! ich fann eber mebe "abreifen, als bis ich Befehl dagu erhalten babelin Befehl? von Dem?" ruft ihm eine Stimme entge gen. "Bon bem verfammelten Burgerrathe," antwors tet la Fapette. "Ep was Burgerrath "ofchrett bie Stimme. "Befehle vom Burgervathe! " Diemand bat "bier zu befehlen als wir, und wir wollen bas ber " Commendant fogleich mit und abreife; wir bofebten "es." La Favette borte gar nicht auf biefen Reil, noch auf einige andere, welche baffelbe wieberholtenelduib ibm mit bem Laternenpfable brobten. Er fab wolften.

a) Morbleu, mon Général, yous refleres wer nous? cousse nous abandonnerez pas.

baß herr Bailly, ohne Rudficht auf bie bringende Ges fahr gugrehmen, in welcher fich der Kommenbant ber Burgermitit befand, vorfeblich die Berathichlagung vers fangerte, um ben Befehlehaber ju nothigen, ohne Bes feblabgureifen, und folglich bie Berantwortung ber uns abfebbaren Rolgen, welche eine folche Reife haben fonns ten gang allein auf fich ju nehmen. Alles biefes fab la Ropette ein; barum weigerte er fich abgureifen, ehe er Befehl bagu erhalten batte. Er blieb fiantbaft. garm, Gefchrei, Tumult, Buth, Raferei und Ungebuld, nab: men nunmehr unter dem Bolfe und ber Milig auf ben bochften Grad gu. "Rach Berfailles! Rach Berfailles! Brodt und nach Berfailled!" war bas allgemeine Ges fcbreid Einige Grenabiere ergreifen bas Pferd bed Srn. la Sapette bei bem Bugel, um baffelbe mit Gewalt nach Berfailles ju führen. In biefem Mugenblicke brangt fich ein Bedienter burch bas Bolf, und übergiebt Derrn la Kapette einen Brief von bem Burgerrathe. find bie Augen von mehr als 40,000 Menfchen auf ibn gerichtet. Er erbricht ben Brief; es entfteht bie tieffe Stille, und la Fapette lieft:

Berlangen nicht ju entsprechen, giebt ber Burgerrath Bertangen bem Generalfommenbanten, baf es unmöglich fen, biefem Berlangen nicht zu entsprechen, giebt ber Burgerrath berm herrn Generalfommenbanten bie Erlaubnif, ja fogar ben Befehl, nach Verfailles zu ziehen."

Rach Ablesung bieses Brieses wird la Fapette tobs denblaßier wirst einen Blick, in welchem der Schmerz beutlich ausgedrückt zu lesen ist, über den Ereveplan, über das versammelte Bolk, und über die ihn umges bende Bargermiliz, und giebt dann den Befehl zum Abs marfche. Das Voll intwortet burth ein talites Freisbengeschrei. Jum Vortrabe beordert er drei Kompaginien Grenadiers, nehst einer Kompagnie der undesoldes ten Miliz mit drei Kanunen. Bor dem Bortrade ber marschirten sieben bis achthunderr Mann, die mit Flinsten, Stöcken, Knüppeln und Spießen, bewasner was ren. Nach dem Vortrade kam la Favette zu Pserde, begleitet von vier Mitgliedern des Bürgerrathes. Sos bald er den Plat verließ, ertonte von allen Seiten das Jubelgeschrei: "Hoch lebe la Favette! Ha Favette! Ha Favette nahm seinen Hut ab, und nickte dem Volke Dank zu. Er sah sich nach allen Seiten um, und sein Blick schien zu sagen: "Ihr verlangt "es; ich gehorche."

Die Armee, welche la Fanette auführte, beffanb aus ungefahr 40,000 Dann. Es regnete febr fart: aber beffen ungeachtet, obgleich alle biejenigen, welche ben Bug ausmachten, ichon bei bem Musmarichiren bis auf die Saut nag waren, nahm bennoch bas Jubel gefchret, fo wie fle weiter jogen, immer mehr und mebr In allen Straffen ber hauptftabt, birrch welche fie marschirten, waren die Fenfier und Dacher ber Baus fer mit einer ungablbaren Menge Menfchen angefallt, welche Beifall flatichten, und: Bravo! Bravo! Bravo! riefen. Damit murbe fo lange fortgefahren, als man bie Trommeln ber Urmee boren, ober ihre Sabnen fes ben fonnte. Machber folgte auf bas entfehliche Gefdrei bie allertraurigfie Stille. Paris glich einer unbewohns ten, verobeten Stadt; die Straffen maren einfam tind verlaffen ; und bie tiefe Stille wurde auch nicht burch bas geringfte Geräusch unterbrochen.

Cobald la Sapette mit feiner Armee ju Don

trenel angekommen war befahr er halt zu machen, und ließ die Truppen einen Eid schwören: doch sie dem Könige und der Nation treu verbleiben und sie die Baben nung Seiner Majestät Shrsurcht haben wollten. Sie schworen. Dann seste er seinen Marsch weiter fart. Er saste zu den Herren le Febre und de la Gren, zweien Mitgliedern des Bürgerrathes, welche neben ihm ziesen: "Wenn ja Siner von und zurück kommi: so halte wer es sie seine Psiicht, öffentlich die Gründe bekannt nieu machen, welche uns zu diesem Marsche bewogen haben; denn mit marschiren jest, um das Königreich zu reiten, und um die königliche Familie zu beschüsen a."

Alls die Parifergumee, gegen fieben Uhr des Abends. bei dem Saufe bes Bergogs von Orleans, ju Paffe, porbei jog, bemerften bie Golbaten, bag bad Saus bes Bertoge mehr als gewöhnlich erleuchtet war, fo febr. baff einer bon den Goldaten zu ben übrigen fagte: "Denn fcon ber Ronig in biefem Saufe wohnte, ober wenn aman einen Ball barin bielte: fo fonnte es nicht mehr gerleuchtet fenn." b) Gegen balb gwolf Ubr fam la Kapette mit ber Armee ju Berfailles an, und fien bie Truppen aufs neue den Gid der Ereus fchmoren.c) Dann begaber fich jum Ronige, mit ben herren le Rebre unb be la Gren. 3m Rabinette bed Ronige befanben fich: ber Graf bon Provenze, ber Graf Deftaing, ber Marichall von Beauvau, fr. Recter, ber Ciegelbes mabrer, und einige andere herren bes hofes. La Kanete te fagte ju bem Ronige : "3ch fomme, mit zweien Mb: agefandten bes Parifer Burgerrathes, um Eurer Mas

a) Dufanlx de l'infarrection Parifienne.

h) Tempin Z. ... c) Tempin 60, 193, ul dinda -

"jestät unsere Liebe sur Dero geheiligte Parsonizu Kerchen, gen, und um Sie zu versichern, dass wir auchdanzleichen, Tropsen unsers Blutes sur Dero Sicherheitern dem "gießen bereit sind. Zwarzigtausend beworffnere Mann, ner sind mit mir nach Versailled gekommennen Weiter, Wille eines ungeheuren Polites hate uns genächigt, "bieber zu reisen; und es war mir schlechterbings und "möglich, die Truppen zu verhindern nach Bersailles zuwäsiehen: aber ich habe sie zweimal schwören lussen, daß "frengste besolgen würden, und alle haben den Gid geronsschen." a)

Cobald ber Ronig borte, baf bie Pariferarmee im Unmarfche begriffen fen, lief er bie Rationalverfammis lung erfuchen, fich bei ihm auf dem Schloffe ju berfam Es famen aber nur wenige Mitglieder," und auch biefe nur febr langfam; nicht eber als bie bie Parifer Armee ichon angelangt mar. Rachbem Sr. la Favette dem Ronig bie oben angeführte Berficherung gegeben barte, verließ er ben Monarchen. Darauf fam ber Roe nig felbft aus feinem Bimmer, in bad Borgimmer, und fragte ben Bitomte be la Chatre: "berr be la "Chatre, find viele Mitglieder ber Berfammlung in bem "Schloffe?" 3a, Gire," antwortete biefer. Dare auf fagte ber Ronig : " Laft fie bieber fammen, und ruft "auch Brn. Mounier hieber." fr. Mounier und bie übrigen Mitglieder famen, und ber Konig fagte : De "be la Fanette ift Ihnen juvorgefommen : fonft warde "ich mitten unter Sie gefommen fenn, um bei Monen .. Math

a) Procès-verbaux de l'Ailemblée générale des Réprélentats de la Commune de Paris.

"Rath anbolen, wegen ber gegenwartigen Zelfumflanbe: naber fon be la gapette hat mie verfprochen, er wolle mich wor ben Deuchelmorbern bewachen, bon benen man fugt, buf fie ju Berfailles angefommen fenen. "Mifo geben Gie nunmehr, herr Mounier, und fabren "Sie im ben Berathichlagungen in ihrem Gaale fort, " ay Dach biefer Rebe gieng bee Ronig in fein Bimmer gurud. und De. Mounter bat ble Mitglieder, fich nach bem Bers fammlungsfaale gu verfügen. Die meiften weigerten fich beffen, und verlangten hach Saufe ju geben, weil obnebin alles rubig fen; aber fr. Mounter antwortete thnen: "Riemals ift es nothwendiger gewefen, baf ber "nafengebende Adrper Verfammelt bleibe, als eben jent. , Sch will mich nach bem Gaale binbegeben, und wer mir nicht babin folgen will, dem flebt es frei es nicht ,, the thun: " b) redorall ap naof aun

fagte et im Borzimmer, zu den Sammer des Königs kam, fagte et im Borzimmer, zu den Gardes du Korps : "Meis "ne Herren, Alles ist in Ordnung gebracht. Der König "etlaubt, daß die vormalige französische Garde ihre Por "sten wiederum einnehme, und der Wille Sciner Majestät "ist, daß Sie morgen die Nationalkotarde ausstecken "sollen." de Vald nachher hörte man im Schlosse die Trommeln der treulosen französischen Sardisten, wels che im Schloshofe auf die Wache jogen, und ihre voris gen Posten wiederum einnahmen. Die Nacht war kalt und es regnete kart. Daher zerstreute sich das Volk in die Werthohauser, und die Miliz quartierte sich bei den Bürgesn und in den Kirchen ein. Hr. de Goudson.

a) Témoin 127, 211. . . . b) Témoin 211.

e) Forfaits du 6 Octobre T. 2, p. 257, 4 82 ..... al

ber Generalmajor ben den Ja Fanette, araf einen lei ner Treundes Den Chausbard einen Officiento Berfailles an. Diefer fprach an bem forn Gouvion Beffen Freund, fagen Gie mie boch, mas wird denn bas Enbe pon alle biefem fayn ? " man Da thun Gie eine große Frage " antwortete Detr be Counton .. batten Sie mid beute Pormittag gefragt, momit ich enbi gen werde, fo murbe ich Ihnen geantwortet baben: mit Sangen Denn wei pher brei Stunden lang " war ich beständig barauf gefafit. " bierauf ergable Sr. de Convion alles mas qu Paris pargefallen mar. Sr. Chauchard fragte : Mud Or la Sanette?" "Er hat fich wenigftens in eben fo großer Gefabr befunben gle ich; er ift bier. " " Bie" fragte br. Chauchard gang erftaunt ,, Dr. de la Fonette ift mit allen " biefen Leuten bieber gefommen, um den Sonig gefans gen gu nehmen ?" \_\_ "Er bat fommen muffen ; man hat ihn bagu gezwungen. Aber warum bat fich auch "der Sof nicht entfernt ?" - " Gie baben und ja einen Rourier gugefdict, welcher bie Dachricht brathte, Dr. "la Sapette fange an über bie Truppen Deifter in Wer-"ben, und die Rube in Baris merde in Rurgem wieder 3, bergeftellt fepn. " - " Gie muffen aber einen zweiten "Rourier erhalten haben (verfette fr. de Goussion) well meter Radricht brachte, bag bie Unordnung unter ben "Eruppen wiederum angefangen babe, und daß bisch "Fapette an ihrer Spige fie nach Berfailles anführe. " Hebrigens find die frangofifchen Gardiften fest gufrie

a) Vous me faires une grande question. Si vous in aviez demandé ce marin, par ou je sinivois? je vous aurois dit, que je finirois par être pendu, car pendant deux à trois heures je m'étois arrange pour cela. Témoin 101.

Jen feuh teisen wir nach Paris jurick; und ber König "with frei sehn ju gehen wohin er will? und zu than "was ihm gefällt." Diese Anteredung beweist deuts lich, oder scheint wenigstens zu beweisen, daß die Obers bsigtre der Burgermilis mit den geheimen Planen der Berschwornen gangtindetamt waren. La Fapette sande sogar einen Kviirler inich Paris, mit einem Briefe an den Bürgervath, in weldzem er anzeigte, daß die volls kommenste Ruhe zu Bersailles berrsche.

Dem Könige zuruch, versicherte bas Alles ruhig sen, und bem Könige zuruch, versicherte bas Alles ruhig sen, und Bat den Monarchen, sich zur Auhezu begeben. Der Körnig legte sich zu Sette, und auch die Königinn. Die Mos narchinn sagte noch ehe sie sich niederlegte: "Ich weiß 3,048 man meinen Ropf verlangt; aber ich habe von meiner Mutter gelernt, den Tod nicht zu sürchten, und ist erwarte ihn standhaft. Niemals werde ich den Kös, nig oder meine Kinder verlassen; und was für ein "Schickfal dieselben auch tressen mag: so will ich es mit

Die Gardes du Korps erhielten aufs neue Befehl, Miemand zu verwunden und sich auf beinen Fall zu wehten na Der Graf Destaing, der Generalkommendant aller Eruppen von Bersailles, dem die Wache über das Schloß andertraut war, und der die Gardes du Korps hätte andulug Gellichten in alle General und der die Gardes du Korps hätte

a) Témoin 101.

b) l'ai appris de ma mère à ne pas craindre la mort et je or l'attendrai avec fermeré. Jamais je n'abandonnerai le Roi, ni mes enfants; quel que foit le fort qui les attend, je le parragerai.

fommanbleen jouen, vertol die Schmiung wiede ficht in Bette ab Doe fieriog de Eniche gieng, gegen zwer Uhr des mois gene, in ihm, und dat fich Befehle and: aber Deftang gab teine Befehte, sondern Aach. Die surchtsamen Meinster zieterten: sie wusten nicht was sie tom follten, und gaben dem Könige lauter Aathschlage, welche eines Monarchen unwürdig waren. Sie glaubten in ta Japette den Actter des Baterlandes zu sehen, und der ließen sich gan; auf ihn, und auf die Naakregeln welche er nehmen wurde. Die Königinn ansgenommen, war Jedermann im Schlosse bestürzt, unschlüßig, surchts sam und verzagt. b)

Die Nationalversammlung war indessen noch vere sammelt. Man berathschlagte sich — über die Krimis nalgesetze. Einige Mitglieder der Versammlung sagten ihre Meinungen: aber eines der Weiber stand auf, und rief laut auß: "Brodt! Brodt! feine so lange Neden!" Nunmehr zeigte Mirabeau die Sewalt, welche er über den Pobel hatte: Er stand auf und sagte: "Ich möchte "wohl wissen, warum man sich hier das Unsehen giebt, "Und Gesetze vorschreiben zu wollen. "Die Weiber tlasschen ihm lauten Beisall zu. Sonderbar genug, das der Pobel gegen diesenigen Mitglieder ber Nationalm

a) Forgaits de 6. Octobre. T. 2. p. 268. Le vainqueur de the

b) il faut avoir été à Verfailles le bindi ; Octobre, pour le

la consternation et la stupeur étoient générales; la Reine seule montra un grand caractère. Porfaits du 6. Octobre.

T. 2. p. 270.

b : Elize ser expose de sa condoste,

verfammung melde zu allen feinen Ausgelaffenbeis tem fille febwiegen, aufgebracht fchien; bem Grafen Migabean bingegen, welcher ihnen eine berbe Wabrs beit farten Beifall zuklatichte! Gegen brei Ubr bes Morgeus ließ Dere la Javette dem Brefidenten bet Berfammlung, herrn Monnier, fagen: alles fen ruhig; alle Loften fenen befett, und Die nothigen Befehle gegeben; er fonne fic auf feine Truppen verlaffen, denn biefe maren nummehr jutrieden, ba fie alles erhalten batten, mas fie verlangten; er wolle fich jur Rube begeben; und er bitte herrn Mounter, feinem Beifpiele gu folgen und die Cisung aufgubeben; er fiebe für unes a). Su gleicher Zeit forieb Mitabean ein Billet an Berrn Mounier, in welchem er ibn bat, daß er die Sigutig aufbeben niochte. Derr Mounier that'es. 316 Er bob bie Sigung auf, und bie meifien Mataffeber bet Berfannulung giengen mach Saufer ges Derr Monnier nach Daufe fam, erfuhrner, dag eine Bande Menthelinbrder bei ihm gewefen mar, Die fenien Ropf verlange; und gedroht hatten, ibu gu er? ben Deber botte. Er nart due nabiecee : "I'd wedem

Mach drei Uhr des Morgens war in Verfailles die Ander Gergefiellt. Jun Schlosse heurschte die größer Studeon Jedermann schlief; und in den hingen, Bei wölbeen Gangen, borte man kein Geräusch, aus 3550 nommen das Räuspern einzelner Soldaten, und von Zeit zu Zeit die Fußtritte der Schildwachen, welche kamen, um ihre Kameraden abzuldsen. Die tieffte Odhe herrschte überall. Der König, die Königun und die Fonigliche Familie schliefen. Sie mußten nichte Van das Mordschwerdt über ihrem Saupte

a) Déposition de M. Mounier.

b) Mounier exposé de sa conduite,

Timebre, und das die Dolde, durch welche fie ernorder werden sollten, in den Händen feiger Meuchelmod der schon gezuckt waren. Die hörten nicht die schrecklichen Drohungen und die Lästerungen, welche man, sogar in der Rabe des Schlosses, gegen ihre geholligten Personen ausstieß. Sie schlossen ruhig und sauft aber welch ein Erwachen?

Die Parifer Burgermilig, welche von dem anhab tenben Regen gang naf geworden ward hatte fich rin die Rirchen und in die Baufer ber Bloger einquarriet, und rubte nunmehr fo que als es möglich war. Die bon Paris gefommenen Beiber und Frendeninabchen trieben ibr gewöhnliches Sandwerf. Einige von ihnen lagen in den Rirchen, gwifden ben Bargerfoldatet; andere brachten die Racht bei ben Mitgliedern ber Das tionalversammlung zu a): aber der größte Theiliblieb in dem Berfammlungsfagle der Nationalversammlung. Diefe hatten, auf Roffen des Bergogs von Orleans, gegecht, und fich betrunfen; und fie begiengen nunmehr, im Raufche, in dem Berfammlungsfaale felbfi, die allerabscheulichsten Ausschweifungen b). In einem Theile von Berfailles rauchte noch bas Blut ber ermordeten Gardes du Rorps: in einem andern Theile wurde getrunfen, gelacht, getangt, und mit perwors

tem et fugen a entre en la rece 376, en 378 de moin 376, en partiere con en 1876, en partiere en parti

b) Après la dernière seance de l'Assemblée lavorinon donna, autant qu'il fut possible, a boire et al manger à tous ces gens. Environ 900 ou 1000 passéreng la nuit dans la sallé de l'Assemblée. Comme ils écouent crottés et mouillés, les uns quittèrent des jupons qu'ils avoient sur des culottes, d'autres des culottes et des bas qu'ils avoient sous des jupons, pour des l'aire secher. Pendant cette muit il se passa entre ces gens des scènes peu décentes inutiles à raconter. Témoin 61.

fonen Beibeneufunen die niebrioften Quefchweifungen begangen a). Die mit mancherlei Berfgengen bewaff deren Dendelmbeder, waren theils in bem Bemanunhungebinle der Rationalperfammfung unter die Weiber gemifcht paboild batten fie bin und wieder auf ben minalem, o borg figlich auf bem Chlosplate, grofie Reuer angegunder, und fich um biefe Fruer gelagert, inobei fie die getobreten Pferbe ber Gardes du Rorps in Grieden bieben , brateten und pergehrten. . Bon Bein und Brandfewein beraufche, machte ein Danfe blefer Kannibalen, nabe am Schloffe, großen Larm. ihorn Borg, ein Duffus von ber Kapelle des Reenign, felte ihnen vor baff es unfchicilich fep, in ber : Dabe bes Schloffes folden garm ju machen, und dabitre Den Ronig und Die Mutginn am Schlafe ju bindbien Die Mirber anfworteten: "Bas geht bas Euch bing & Bir belammern und viel barnm, ob wir biefe August am Schlafe verhindern oder nicht b) .. ann Gogwar affo, von brei Uhr des Morgens an, ju Berfaittes alles ruhig. Die guten und rechtschaffenen

<sup>)</sup> Saeva ac deformis urbe tota facies. Alibi praelia et Simul cruor et vulnera; alibi balineae popinaeque. 10017 strues corporum il juxta scorta et scortis similes. Quantum in luxurioso otio libidinum, quidquid in acerbissima captivitate scelerum: prorsus ut eandem civitatem et furere crederes, et lascivirere que de Nunc -nob nonbumana securitas, sete no minimo quillon semporis ingravoluptates intermissae, celut lestis dichus id quoque ting al gardium accederet, excultabant, fruebantur, mulla par--1019 trainm cura, malis publicie laeti. TACITUS Historis et menilles. fee une quierene. Badilinen ra sar avoient sur des culottes, d'autres des culottes et des -98 b) Ilasine repondirenti: Qu'estoce que ga vons lait? Nona mos mound asseq . which diempholer wate gl . . worde dorde samit. Fennin 546il'par seraeben ung sonere ich

Budger bes Gradten foliefent zunde tind obte Bofemichman vorzüglich die frankfichner istbredfoll utnimunt nam Diempige beure Mongenfoll Mentchemp wollder bon Baris nach Berfailles gefommen mari, boffand mus edichen und Chairen, beren Ginfalt nangenatsbeducht, nordt. Adsirigan dadll gabadt tödbraodir innuesidirdunia & Weiberm under indern Down Onnger whoden umfone smeft muffent wenn ife nicht door benr Rondae, welmaber ian ber hungevenoth South fen Brood ver-Stongtenud Zweitten Sanning Sthibindelffüfenuund 20 2 - Arribeits februarment . wolche ich mich die aufwlegeln aben Reden bes Malais Ronab erhint ? nach Burfailles - kamen gunn fich megen ber vorgeblichen , ben Dation merzeigten Beleidigunguilall ben Galbed bulRorpsinu rachen. C. Unter ihnen dadbies wehr rals Gind Unde enbauers welches fich durch die Ermordung dor Rind nginn auszuzeichnen wünschte, und welches feine Erbe aphaen nur nach der Ungahl ber von ihm felbit abad hactten Ropfe, ober feiner anfamigen Burh aufgeoapferten Schlachtopfer berechnete. Mitter ihnen anb wes auch mehr als Ginen gedingenen Bofewicht mel mer ben Auftrag hatte, Diefe blinden Dert; enne bis "Ebraeites und ber Machfacht ber Bot fcherermone gum Marorden gangnereiben. 99 Diend rinte Aldffen Befrand Baus rechtschaffenen Mannern, welche vom Haridige nopiting would wid filipoin edmi, fund enough the communit & man pethindelinge ober book einenigffend binidramigen Tolgen denfelben worzubengend Anobiefensthaffedge Eliget derigroßte Theil beit Parifer Phiegernilitzom and found der freid fe be be dladiefen Will; iden miniendere field bet for the long the sent unter the long for the following the long the ankonvendregentan taeldist die Buth bos Cherioticinist "irre fubrte; und auberer smelde bon werfoulichen

Mortbellen geleitet marbetteil Unter biefe lehternobatts "man vorzüglich die frangofifthen Glarbiften rechnen. poie ibre vormaligen Boffen wiederunt eingunehmen Baris nach, Berfailles gefommen nech entengirage Diegen fünf Uhr bes Morgens, bei bem erften Min benche Des Laged, wird anf bem Gehfoffplage geerons melt. I Einige Bataillons ber Bungermilig verfanmeln fich trump cinu-baufe won Boibern Berfammelo fich auch. Schnige Rerles laufen, mit rafendem Gefchrei, durch die Strafen won Berfailles , und tufen , mit einem fürchterlichen Geheule: " Tobtet die Garbes ndu Rorps! Cobtet die Garbe bu Korps! Bericone befeinen ! bem Der Saufe von Beibern auf ibem Schlofplate vergrößert fich immer niehr und mehr: undamiele verfleibete Danner, ober gebungene Deuchelmorder, mifchen fich unter fie. Die Weiber find, größtentheils betrunfen; und nun erhift man ibre Ropfe noch flarfer, burch die entfehlichften Berlaumbungen negen die Roniginn. Gin Unbefannter folagt den Kenigomord vor; andere finnmen ihm bei; noch andere find unfchiffig; diefe merben aber. burch Bureden und durch Geld, gewonnen. Runmehr fest fich ber gange Saufe in Bewegung; er theilt fich in verschiedene Rolonnen, von benen jede vinen eigenen Anführer hat; und Diefe Rolonnen gieben? mit dem fehtfellen Schritte und mit ber tiefen Stille , mit wolchen alle großen Berbrechen begangen werben, nach bem Schloffe ju in bem entfehlichen Borhaben , bie geheiligien Berfonen ber foniglichen Samille Wier: morben. Die Barifer Burgermilig fieht ihnen gu und lagt fe rubig nath bem Schloffe gieben? Gine won Diefen Koloniten enfcheint vor bem verfchloffenen Gitterthore bed erften Schlofinfes, und verlangt; bag machi Porfaite du G. Delobre Trandan 168111 ; ataqui

deffelbe gesffret, werden foller aber die Garbes du Rorpa, welcheinwendig Schildmache fieben, febtagen diofed ab, und febreit fich nicht an die Drohungen ber Mordang Eine Jondere Kolame erscheint vor dem Thore des zweiten Schloghofes, mo die bofolvete Sirgermilig, oder die vormalige frangofifde Giarde Die Bacha bat a und diefe weutofe Bache laft die Morder, ohne Widerfand, in den Mallaft des Monarchen eindringen a) Gie laufen fobald fie im zweiten Sofe find, nach dem erfen Gehlosbofe ju, und die Gardes bu Rorps fehen, mit Entfetten, daß die Morder, welche fie nicht hatten einlaffen wolleng bon anbern find ein= gelaffen morben. Die Dotter nabern fich jest nur langfam und furchtfam den Gardes du Rorps b), Da fie aber bemerfen, daß diefe feinen Widerfiand thun, fo werden fie tubner und breiffer, und werfen fich nun: mehr, wie wathende Tyger, auf alle Gardes du Storps, welche fie antreffen. Berr de Enillier, ein Diffigir, begiebt fich ju bem Marquis Dagneffeau, dem Major der Garde bu Korps. Er erzählt ibm, mas vorgent, fiellt bie Gefahr vor, in welcher fich bie fonigtiche Kamilie befinde, wenn man die Meuchelmorder, welde muimehr fchon in dein Schlofhofe fich befanden, nicht verhindere, in bas Schloß felbft einzudringen, und bittet fich endlich befeimmte Befehle aus. Maryuis Dagueffean befiehlt, die Wachen in verdoparein, und zwei Gardes bu Rorps, fatt einen, au jeben Boffen in fegen. -Zwei Menschen gegen Die rafende Menge! Ferner fagt herr Dagueffeau ju den Barbes bu Rorps: "Der Ronig befiehlt und Verlangt

eleven sur mon juque pi der ern berocci se fom vere ... dre, dis applaudissen a co barr lu8 teninmin (arnur

By Thi wemarque que le pauplaund venoit qu'avec infini-

uvon Ihnen, daß sie ilichtischer sollen, daß ke ubliedland schlagen sollen, daß sie sich gar nicht eine until vertheidigen sollen ab. Herr de Luislied auchdottett Angerschern Sie unsein unglicklichen Herrn; daß useine Besehle erfällt werden sollen; aber wir werabeit erindroet werden b)».

Trongadeffen waren die Meuchelindroer schon über die Garbes bu Korps hergefallen. Die beiden Earbes, welche im Schloskofe Schildwache standen, waren vie ersten Sthlachtopfer ihrer Buth. Rafend fiel der Udbel fiber fie hert Bergeblich kampfen fie gegen den Saufen. "Won taufend Stichen durchbohrt, fallt der "ungladliche Deshucres zu Boben; und diefe Ungeheuer verschaffen sich vie schreckliche Freude, seinen Todeskampf zu verlängern. Gie bringen ihn nicht wiff, sondern fie schleppen ihn in den zweiten Schloßhof, und überhäufen ihn mit Schimpswörtern und mit Edylägen. Sie berauben ihn, ziehen ihn ganz nackt and, Freiten fich um feine Rleider, um feine noch flo= Menden Glieder, und hauen ihm endlich den Ropf ab. In dem Alugenblicke, in welchem der auf einen Spieß gesteckte Ropf in die Hohe gehoben wird, entsteht un= ter dem Haufen ein gräßliches Händeklatschen und Jubelgefchrei c).

de ne frapper personne, ensin de ne point vous désendre.

b) Monsieur, assurez notre malheureux maître, que ses ordres seront exécutes; mais nous allons être assassintes. Forfaits du 6. Octobre. T. 1. p. 274.

Pant qu'il respire, ils l'accablent d'outrages, ils se disputent ses membres palpitans, et lorsque sa tête est elevée sur une pique, des cris féroces se font entendre; ils applaudissent à cet horrible spectacle. Jamais l'histoire des Cannibales n'offrit l'exemple d'une pareille atrocité! Forsaits du 6. Octobre T. 2. p. 275.

ano herr Morea it A beri giveite Garbes bu Roundi batte des Glack, dem rafenden Bobel, mit Burucklafe funn feines Degengchanges, ngn entrinnen. En dief nach dem Schloffe, in den großen Saal sign seiner Sameraden. Die mit Flisten, Dolchen, nuf Grocen befestigten Meffern; Bifiglen; Bajonetten und Svios fien ... bewaffneten Meuchelmorden, werfolgen ibn. Die Gardes du Korps , welche das gräßliche Geheul der ankommenden Marder boren zu werfchangenofichlin beini Borgimmer der Runiginn. abert Diomandre be Sainte Darie, ein Garde Du Rorps, geht bem Bobel entgegen, und rufe ihnen gu: » Freunde, ihr liebt weueren Konigy und kommt boch, ihn in feinem eiges men Hallaffe zu beunruhigen zu Statt aller Antwort ergriffen fie ihn bei ben Saaren und bei feinem Den gengebange, und suchten ihn weginschlepven, um ibm an ermorden. Aber er wurde noch von feinen Rames raden gerettet, und jog fich mit ihnen in das Boreims mer guract a). Dit graflichem Gefchrei folgten ibnen die Morder nach. Gie fchrieen nicht: fondern fie beule ten; fie fpieen fchreckliche Bermanfebungen gegen Die konigliche Familie aus; fie verlangten den Kopfiber Roniginn; fie brobten, berfelben das Bengaus beur Leibe ju reifen; und fie fuchten, die verfchtoffene Chur bes Borfaals, in welchem die Garde du Rores bean findlich waren, einzusprengen b). Diefest gehingt

b) We folds immense d'hommes et des femules stanfaits?

1, de piques, lances, fusils et autres estructes, ed montant dissient.

par le grand escalier, et tous, en montant dissient que ces gardes du Roi étoient des Aristociates, des greux, qu'ils vouloient ruce, arricher l'ame, 13 multiple du Roi à de la Reina et du Delphin) en adde durent

unificación ce la manger Tromoje, Afon unfolver idire

ibnen Aijebt; Saber Balt verrintat fich unit ibnen tift ans deren Buffe inwelcher Beilamitsbringt. Dan forengen he die Thine etif pahieren, fich iln den Gaal, bund fatten gans rafend, über die Garbes du Korust in Guter erfebe nBaffeniber greufen feriffnen ju; indem fe flowiel berbahemin Der Garbe burtotige Dariebure iff ber ente, ben freitinbringentie Wochvill lich in ben ihnern Ganliretten anber fle werfolgenichn fund geben finis in bem Udmen eines fomer Ranichaben, ben ibbiffchen Gich. Er fatt In Boben, und mun burchbobren fie ifen miet wiederholten Dolchfillien, vernben bie febrecks lidellen d Graufnaffeiten ant feitiem Beichname, und backen ithm nachber den Nopf ab. Den einer andern Gefestfommt noth ein neuerichunfe bon Dordern, ber fich mit viefen vereinigt, und, bis in bas zweite Dore gimmer ber Konfalnn, die Garbes du Korps verfolgt. Gie mehren fich tapfer, fe bertheidigen ben Grund Schritt por Schritt; aber endlith muffen fie ber Menae welchen im Einige von ihnen, erfcbrocken über die Gefabe, in welcher fich bie Koniginn befand, flouften an Die Thure ihres Schlafzimmers, und verlangten eingetallen du iverbent Die Ranmerfran ber Koniainis Madame Chibauft, wonte nicht gufmachen Gie hafte inwendly vie Thure verriegelt, und auesy was? fie finden fonnte fonor gefest." Gie wennte und fcbluchte fant. Derr la Roque De Gaint Biriens ein Garde du Korps, rief ihr feife, durch das Schlaffelloch ju: fie mochte ihnen bie Thure aufmachen; Die Ronigiun befinde fich in ber großten Lebensgefahr und werbe ermordet werden, wenn man fie nicht bere Dierauf wurde die Thure aufgemacht, bie Kammerfrau mari fich vor ihnen auf die Rute nieder, und befdwer fie mit Ehranen, baf fie bie Roniginn nicht verlaffen möchten in Weir werden as antworzten

fie 19 die Boniginn , auch mit Gefahr unfere eigenen » Lebens, vertheidigen, aund ed find unferer igenug. rum ben Mordorn fo lange Biderfiand in leiften bis die Röniginn Zeit gehabt haben wird, fich anzuzieben and lich zw retten a ). Die Koniginn fiand for fonell ale moglich auf, dies fich die Swampfe angieben gog einen bannen Unterrock an, und warf ninen Mantel über ihre Schultern. Gilig verließ fie thr Schlaf; immer, gieng burch ein Mebengimmer aund Hopfte an Der Thure bes großen Goales, bes fogenannten Oth femange Brogit. Die in bemfelben befindlichen Garbes bu Korps offneten Die Thure, and die Koniginn fprach gut ihnen, ans ter befrigem Weinen und Goluchien in Dennindes alieben Freunde, rettet michab)min Gie eiler burch den Gaal, nm in bad Schlafzimmer bes Konigs gu gelangen; und in eben biefem Augenblicke gefebaben im Schloffe einige Glintenfebuffe und Diftolenfchiffe, welche die Angft der Koniginn fichtbar ber mehrten c). Gie fam in das Schlaftimmer bes Ronigs, aber fie fand ihn nicht. Der Ronig war pon bem garm aufgewacht, er hatte fich in das Tenffer gelegt, und die Morder durch den Schlofhof anfommen, und gegen bas Zimmer der Koniginn bingieben gefe. ben. Der Monarch, hieruber unruhig, und wegen bes Lebens, feiner Gemablinn beforgt, war burch einen beimlichen Gang nach dem Schlafzimmer der Roniginn gegangen , ju eben der Beit, da die Koniginn burth den großen Saal nach feinem Schlafzimmer gegangen Die Koniginn fand baber ben Ronig nicht: fant balb ohnmachtig nieder, und fagte ju dem Rams

a) Déposition de M. la Roque de St. Virien.

b) Mes amis, mes checs amis, sauvez-mois ogah

c) Témain 387-authum mg. 1921 1 7 991088

fiere Ganifician de gradific (Sentidischilden de gangeren "Lebend, vertheis (undstrumen diffum barion wester 214 Mis ver atonig in bas Coblafimmer der Königtun finne frud er feine Gemabling nicht niebr, aber mobil Die Gnebes bu Lorpdy maiche in bemfelben geblieben waren Dermanig fragte diefe Gardes, febr baffig und infinbing & Boiff bie Koniginn "? "Gie antworteren : Das gange Schlos ift gefturmt, und die Königinie Shat fich zu Timen begeben, meil ihr Leben in Gefabe stogra & Cogleich Cehrter ben Donig in fein Schlafring merunarachp auf eben Dem Abege o auf welchem die Meniginm dabin gegangen war. Er flopfte an ber pers febloffenen Thure bes Debfemanges an. WDie Bars Des du Rorps fragten: "Wer da "? Der Ronig aab. fich ju erfennen, wurde eingelaffen, und begab fich an feiner Gemablinn boll Raum batte Der Ronig Das Schlafsimmer ber Roniginn verlaffen, ale fcon Die bemaffneten Menchelmbrder in daffelbe eindrangen. Gie frargen fich wathend in bas Bimmer ber Monare dienn und rufen dabei aus: "man muß ihr den Ropf wabbauen : man muß ibr bas Berg aus bem leibe Breifenno) solla Gerr Durepatre, ein Garde on Rorve, welcher noch nicht weiß, baf fich die Roniginn fcon gerettet hat, fiellt fich bem rafenden Sanfen ent: igegen, und ruft ibnen gut ... Dichtswürdige! was habt mubr poro? "Gie fallen über ibn, werfen ibn nieber, fchiagen und fechen ihn, und fchleppen ihn weg. Meinige frufen: 11 & Bringt ibn um! Bringt ihn bum a! A) Thierry, sans mes Gardes du Corps j'étois assassinée.

b) Déposition de M. la Roque. Témoin 128. 129.

c) Forfaits du 6. Octobre T 2. p. 279. dépose. qu'il a entendu des gens crier ! Où est cette sacrée C . . ? Il faut lui manger le coent T

Andere fdreien: "Chlagt ibm ben Roof ab! Schlagt wibm ben Ropf ab .! Aber Durevaire raft fich auf. er reift einem von ben Morbern feinen Spief and ber Sand, und webrt fich gegen bie Menge, fo lange bis er pon feinen berbeieilenden Kameraden aus ben Sanben ber Morber errettet wird a). Die Morber fidegen fich auf bas Bette ber Monarchinn gn. Gie finben es leer. Einer ruft: "ber Streich ift miffungen .! und die übrigen, voller Buth das Schlachtopfer ibra Rache nicht gefunden ju baben, durchbobren bas noch warme Bette ber Koniginn mit taufend Dolchfie chen. Run fommen fie wieberum beraus, wollen in bas Och fen quae, und burch baffelbe in bas Rimmer des Konias eindringen; aber die Parifer Bfirgermitie eilt berbei und faat den Saufen ber Morber and bein Schloffe. Die, in dem fogenannten Ochfenange. einaefchloffenen Gardes du Korps, batten fich inbeffen

a) Mis im Julius 1790 bie Abgefandten ber Bürgermilie ber verfcbiebenen Provingen, nachbem bas Mationalfel poruber war, von ber foniglichen Fanrilie Abichied nah: men, bielten bie Abgefandten aus Anjon eine Unrede an bie Koniginn. Der Redner lobte ben erhabenen Duth ber Monarchinn, ben fie vorzüglich an bem fcbredftichen Lage bes fecheten Oftobere gezeigt batte. Er mar gerührt und konnte fich ber Theanen nicht enthalten. Die Ronigian weinte und ichluchte; alle Buichauer zerfloffen in Chranen. Enblich autwortete bie Roniginn, und fcblof ihre Rebe mit folgenben Worten: " Gie fprechen -von meinem Ruthe. Sie erheben benfelben. Dier for -ben Gie einen von benen, welchen ich bas Blid in werbanten babe Gie jest anboren ju fonnen (inbem -fie auf herrn Durepaire mies, melder neben -ihr fand), ihm bin ich bas Leben fculbig; um neich -in retten, bat er fich felbit in Lebensgefahr gefent; » feinen Duth mußt 3hr toben, nicht ben meinigete.

fo out als moulich verschangt, undein Bertheibigungs frand gefebt. Gie waren alle entschlossen, fich bis auf ben lebten Blutetropfen zu mehren, und den More bern ben Eipgang in die koniglichen Zimmer nicht zu geffatten Co erwarteten fie, nun foon feit einer halben Stunde, fandhaft ben Tod, als fie auf einmal hefrig an der Thure auflopfen horen. - Wer da 20 rufen fie "Erenadiere» - "Was verlangt ihr? - "Daß ibr die Rationalfofande auf evere bute feten follt. »-"Bir tragen die Rofarde unferer Uniform, fo wie wir von jeher gethan baben." Dann find wir betrogen merben Giang Paris glaubt, bag ibr die febwarge Rokarde traget . Munmehr ofnet Berr De Chevans nes Die Thure, und fagt ju ben Grenadieren : "Deine "berren, wenn Gie ein Schlachtopfer verlangen: fo "Comme ich um mich angubicten. Ich bin einer von ben Kommendanten biefes Poftens, und mir gebuhrt "bie Ehre, in der Bertheidigung meines Ronigs querff »umgufommen; aber lernt von mir, Chrfurcht fur dies sen auten Ronig." Der Offigir ber Grenadiere ergreift Die Sand bes herrn de Chevannes und fagt; "Beit mentfernt euch bas Leben nehmen gu wollen, find wir sigefommen, um euch gegen enere Feinde gu vertheis "bigen." Raum bat noch der Offigir biefe Worte ausgefprochen, als fich ichon alle Grenadiere den Gardes bu Rorps in die Arme werfen, sie umarmen, ihre Grenabiermuben gogen bie Bute ber Garde bu Rorps und ihre Nationalfofarben gegen die weißen Rofars ben vertauschen, und fich gegenseitig Beweife von Zuneigung und von Freundschaft geben. a)

Gine Rolonne von Beibern und Menchelmerdern batte fich nach den Zinimern des Dauphins begeben.

<sup>2)</sup> Forfaits du 6 Octobre T. 2. p. 284.

, A 1 10 A

Sie zeigten sich einander, unten auf der Terrasse, sein Schlafzimmer, und sagten: "Dort wohnt der Pauphin.» Der Graf von St. Ausaire, der diesse hörte, gieng nach den Zimmern des Dauphins, westte die Marquise de Tourzel, welche schlief, setzte ein brennendes Wachslicht zu den Füßen ihres Bettes und sagte: "Madame, verlieren Sie keinen Augen"blick; bringen Sie sogleich den Dauphin zum Könige.» Madame de Tourzel stand auf, und eilte, mit dem Dauphin auf den Armen, nach dem Schlafzimmer des Königs, wo sie die Königinn antras. Auf eben diese Weise ward auch Madame, die Tochter des Königs, dahin gebracht.

Die Gardes du Korps wurden von dem wuthenden Pobel überall verfolgt und ermordet, und ein Ungeheuer, mit einem langen Barte und einer hohen Müße, hackte den Leichnamen, ehe sie noch ganz todt waren, die Kopfe ab, welche nachher der Pobel auf Stangen steckte, und im Triumphe in Berfailles herum trug. Die Morder tanzten auf den nackten Leichnamen, fie tauchten ihre Hande in das noch warme Blut, sie bestrichen sich damit das Augesicht, und sangen und jauchsten. Die enthaupteten Leichname zweier Gardes du Korps wurden weggetragen, in eine Ecfe neben: einander gelegt, und mit Stroh zugedeckt. Bon Zeit ju Zeit kamen Manner und Weiber, welche bas Groh wegnahmen, mit wuthender Freude die Leichname der Ermordeten betrachteten, und ihnen Faufiftoge und Fußtritte gaben. a) Endlich kamen auch zwei Offi= zire der Pariser Bürgermiliz. Sie drängten sich durch den Haufen, und verlangten, daß man das Stroh wegnehmen, und ihnen die Leichname zeigen follte. Dabei riefen sie aus: "Wie! sind dann ihrer nicht

a) Témoin 346.

Umehr als swei! Dies ift lange nicht hinreichend; wir similfen das herz der Königinn haben! Der Ropf= abhauer gieng herum. Er zeigte fein blutiges Beil, und feine mit Blut bespriften Aleme und Rleider; und wenn er einen Garde du Korps antraf, so drohte er mit dem Beile, daß er ihm den Ropf abhacken wolle. a) Die Morder rühmten fich ihrer Mordthaten, und Gis ner von ihnen fagte ganz laut: The habe schon einen »Garde du Korps umgebracht, und ich hoffe ihrer noch "mehrere umzubringen. » by Der Pobel plunderte das Hotel der Garde du Korps, und raubte Alles was er darin antraf. Die Pariser Bürgersoldaten nahmen die Pferde aus den Stallen, und fagten: "Das ift "gut! zu Fuße find wir hergekommen, und zu Pferde »wollen wir zurückkehren. » c) Rachdem der Kopf= abhauer dem zuerft ermordeten Garde du Korps, Deshuttes, den Kopf abgehackt hatte, rief er voller Freude aus: "Da liegt schon Einer; aber er foll nicht ber lette fenn." d) Dann gieng er hin, zu einem nas he dabei stehenden Schweizer, und forderte, mit seinen von Blute triefenden Sanden, eine Prise Tabak. Der

8f 2

a) A quelques pas de là M. de Blaire a rencontré un homme, qui avoit une grande barbe, portant une hache, on un couperet ensanglanté: ses habits l'étoient pareillement. Il a fait au Déposant un signe très expressif, pour lui faire entendre, qu'il étoit très disposé à lui couper la tête. Témoin 171.

b) J'ai déjà tué un Garde du Roi, et je compte encore en tuer d'autres. Témoin 20.

c) Cela est bon! Nous sommes venus de Paris à pied, nous nous en retournerons à cheval. Témoin 21. Forsaits du 6 October. T. 2. p. 302.

d) En voilà déja un; ce ne sera pas le dernier. Témoin.



Marie bielt feine Mustete inwendig im Rimmer queer aber Die Thure, und verwehrte, auf Diefe Beife, bem eindringenden, rafenden Saufen einige Gefunden lang ben Gingang. Die Rammerfrau ber Roniginn, Mabemoifelle Genet, borte ben Berm im Morgimmer, und machte die Thure des fonialichen Schlafzinmiers auf. Sie fab ben Rampf bes getreuen Dieners 96= rer Majefiat gegen bie eindringenden Morder. Er febrte fich gn ibr, und fagte: Madame, retten Gie bie Roniginn; ibr Leben ift in Gefabr. a) Erfcbrot fen fprang die Rammerfrau guruck, und fchob ben Rie gel bes Chlaftimmers por. Die Morber floffen bie gräflichsten Drobungen gegen bie tonigliche Kamilie aus, und bringen auf herrn Miomanbre ein. Er fpringt guruck, fcblagt fchnell bie Thure bee Borgim mers ju. fiellt fich an die Thure bes Schlaftimmers, und ruft: "Mabame, retten Gie Die Roniginn; man will Sie ermorden; ich bin allein gegen zwei taufend Tieger. » b) In demfelbigen Augenblicke finrgen fich Die Dorder berein, fallen über ibn ber, und geben ibm einige Stiche mit ihren Spiegen, gegen welche er fich wehrt. Dann ruft Giner, welcher eine Rlinte in ben Sanden bat, ben übrigen gu: "gurucf! gurucf!" ergreift barauf feine Rlinte vorne am Lauf, zielt auf ben Louf des ungificklichen Miomandre, und fcblat ihn mit bem Rolben zu Boben, fo bag ber Sahn tief burch die hirnfchale in bas Gehirn eindringt. Dun lieat Miomanbre ohne Befinnung. Die Morder fal= len aber ibn ber und berauben ibn. Gie nehmen ihm

a) Madamo, sauvez la Reine; ses jours sont en danger.
Témoin 94. 86.

seine Uhr und sein Geld, und lassen ihn, im Blute schwimmend, liegen. Nunmehr aber dringen die Mörder nicht in das Schlafzimmer der Monarchinn, sondern in ein Nebenzimmer, in welchem einige Gars des du Korps besindlich sind, welche sie versolgen. Ein unwillkührlicher Schauder ergriff sie in der Nähe der Majestät, und ihre seigen Hände zitterten, dasse im Begriffe waren, kaiserliches Blut zu vergießen! Die gütige Vorsehung wachte damals über das Leben der unglücklichen, und eines bessern Schicksals würdigen Monarchinn.

Während die Gardes du Korps im Schlosse, sogar bis in das Innere der königlichen Zimmer verfolgt und ermordet wurden, verlangten ihre Kameraden, welche die Racht in ihrem Hotel zugebracht hatten, sich nach dem Schlosse zu begeben. Gewissermaaßen waren sie Gefangene der Pariser Bargermiliz. Diese hatten sich, um ein Uhr bes Nachts, die Thure des Hotels der Gardes du Korps ofnen lassen, fich desselben bemächtigt, und alle darin vorhandenen Waffen wege Die Burgermilig hatte ben Gardes du genommen. Korps angekundigt: ihre Dienste seven kunftig überflaffig, und der Marquis de la Fanette sen darüber mit dem Konige einverstanden, daß fünftig niemand anders als die Bürgermilig den König bewachen folle. Die Gardes du Korps behandelten die Miliz fehr hofz lich, und gaben derfelben ein Rachtessen. wurden sie bald Freunde, und brachten die Racht vergnügt miteinander in. Gie sprachen von den traurigen Begebenheiten des Tages, von der Verwirrung des Volkes, und von dem firkflichen Chrgeize der Ver= schwornen, welche dasselbe in Bewegung fetten. Bei dem Anbruche des Tages wünschten die Gardes du Rorps nach dem Schlosse sich zu begeben, und der 

kommanbirende Offizir der Bürgermiliz versprach, fie dahin zu begleiten. Sie wusten damals noch nicht, was indessen im Schlosse vorgefallen war. Endlich kommt ein verkleideter Garde du Korps aus dem Schlosse nach dem Hotel, und erzählt den Herren de Luckerque, Delamotte, Desmiers, und Daubiac, seinen Rameraden alles was vorgefallen ift. Diefe glauben, Ehre und Pflicht erforderten, daß sie sich sogleich nach dem Schlosse begäben. Sie eilen dahin. — Aber, zu welch einer Zeit! zu der Zeit, da die, durch die Bürgermiliz aus dem Schlosse weggejagten Ban= diten, voller Buth darüber, daß man fie verhindert hatte, ihre schreckliches Borhaben auszuführen, fich in der Stadt zerstreuten, mit dem Borfage, alle Gar= des du Korps, welche ihnen in die Sande fallen wür= den, ihrer Rache aufzuopfern.

Raum hatten jene vier, deren Ramen ich genannt. habe, das Hotel verlassen, als sie sich schon von den herr de Luckerque war: Mordern umgeben faben. der erste, den sie ergriffen. »Hängt ihn! Saut ihn nieder!" rufen alle mit Einer Stimme. Er wird ge= stoken, geschlagen, geprügelt, niedergeworfen, beraubt, und, mit einem Stricke um den Hals, schleppt ihn eine Haufe der Banditen eine Strecke weit fort. Gie laffen ihn liegen. Er sammelt feine Arafte, und sucht sich aufzuraffen, aber tausend gegen ihn gekehrte Spie se und Bajonetter widersetzen sich diesem Vorsate, und ein Kerl aus dem Haufen versetzt ihm, mit dem Kol= : ben seiner Flinte, einen Streich auf den Kopf, der ihn leblos dahin streckt. Er liegt da im Blute, und schon hebt das Ungeheuer mit dem großen Barte sein von Blute triefendes Beil empor, um ihm den Ropf vom Rumpfe zu sondern, als ein Grenadier der Pariser Bürgermiliz sich mitten durch die Morder durchdrangt,

den scheuslichen Arm ergreift, welcher bas Bell aufgehoben hat, und laut ausrust; "mich selbst, ihr Ungescheure, mußt ihr ermorden, ehe ich zugebe, das ihr diesen Garde du Korps enrer Buth ausopfert!- Die seigen Morder zittern bei dem Anblicke eines rechtschaß feinen Mannes. Der Grenadier, mit Hilfe eines seiner Kameraden, ergreift den Garde du Korps, und trägt ihn weg an einen sichern Ort. Stumm und bertäubt sieht der ganze Saufe der Mörder da, und wagt es nicht sich gegen einen einzigen Mann zu wehren, oder sich demselben zu widersesen. a).

Wahrend Diefer Beit hatte fich herr Delamotte und herr Daubige durch ben Saufen gedrangt, und maren einige Schritte bormarts gegangen, aber balb fielen fie einem andern Saufen von Morbern in Die Sande. Diefe ergreifen Berrn Delamotte bei feinem Rocfe und reißen ihn guruck. Er wehrt fich. Ein ungablbarer Saufe brangt fich auf ihngu; ringe um fich her erblicht er nichts als gezückte Dolche, Spiege und Bajonetter. Mit unglaublicher Starfe wehrt er fich lange, und parirt die Stiche mit feinen Banden aus; endlich aber ermattet er, und fcon ift er im Begriffe nieder ju finten und ben Todesffreich ju erwarten, als Die Morber unter fich felbft in Streit gerathen. Gie ftreiten fich, (wer schandert nicht ber Diefes lieft?) fie freiten fich, ob fle ibn aufbangen oder ibm ben Ropf abschlagen follen. Diefer Streit rettete ben Gefanges nen. Die Barthet, welche ibn bangen wollte, fchlepp= te ibn weg; die andere Parthei, welche ibn fopfen wollte, entriß ihn ber erften mit Gewalt; aber bald fam die erfte guruch, und rif ihn der andern wuthend und ichaumend abermals weg. Jede Parthei blieb

a) Forfaits du 6 Octobre. T. 2. p. 290.

hartnäckig aut ihrer Meinung; keine wollte der andern nachgeben. Endlich trat einer von ihnen hervor, und schlug ein Mittel vor, sie zu vereinigen: "Bir wollen» rief er "diesen Sch... nach Paris führen, und ihn bort, auf dem Greveplaße, an die Laterne hängen." "Nein! Nein!" schrien sie alle »so lange wollen wir "nicht warten! jest gleich, auf der Stelle, müssen wir "die Hande in seinem Blute baden!" Das Ungeheuer mit dem langen Barte kam herbei, und erwartete, mit ausgehobenem Beile, den Besehl, dem Unglücklichen das Leben zu rauben. Nun drängen sich aber zwei Grenadiere der Miliz durch den Hausen, und entreisen den seigen Mördern auch dieses Schlacht: opfer. 3)

Den Herrn Daubiac tettete die Parifer Bürgermi liz aus den Händen seiner Mörder; aber Herr Dessmiers war nicht so glücklich. Er wurde von drei Kregeln getroffen, er siel zu Boden und schwamm im Bluste. Die Miliz entriß ihn den Händen der Banditen, welche ihm den Kopf abschlagen wollten, und brachte ihn nach dem Hospitale.

Bald nachdem diese vier Gardes du Korps das Hotel verlassen hatten, gieng der Chevalier de Saint Georges, mit sechzehn Gardes du Korps, und einer zahlreichen Begleitung der Bürgermiliz, aus dem Hotel nach dem Schlosse zu. Sie stießen auf den ganzen, versammesten Hausen der Meuchelmörder, und in einem Augenblicke war die Bürgermiliz, welche ihnen zur Beschühung diente, von ihnen getrennt. Die Mörder schlossen um diese unglücklichen Gardes du Korps einen Kreis, und berathschlagten sich untereins ander, auf welche Weise sie dieselben umbringen wolls

a) Forfaits du 6. October T. 2. p. 291.

Sie taugten im Rreife um biefe unglucklichen Schlachtopfer ihrer Wuth. Sie freuten sich darauf, diefe Gardes du Korps, rund um den Paradeplat, and jede Laterne einen aufzuhängen. Schon im borans lachten fie über ben schonen Unblick. Sie fellten Die Gardes du Korps hintereinander in eine Kolonne, den größten voran, und fo, nach ihrer Große, einen hinter den andern. Schon traten Diese den Todesmarich, unter dem Jubelgeschrei des Pobels an, als la Fanets te erschien. Er war aufgewacht, und hatte erfahren, was für Greuel im Schlosse vorgegangen waren. Beschämt darüber, daß er geschlafen hatte, gedemuthigt über den Gedanken, daß er fich von den Berschwornen hatte einschläfern laffen, und daß er nicht beffer far die Sicherheit ber königlichen Jamilie gewacht hatte, febte er fich auf fein Pferd, und fprengte in ber Stadt herum, um feine zerftreuten Truppen zusammen zu Flebend bat er die Grenadiere: fie mochten die Morder verjagen und die Gardes du Korps befreien. Er fah die fiebzehn Gardes du Korps, welche von dem Volfe jum Tode geführt wurden. Er fprengte herbei, und fagte: »nie werde er zugeben, daß man-» so tapfere Leute ermorde, welche niemand beleidigt »hatten; er nahme fie unter feinen Schut, und vorher muffe man ihn felbft umbringen, ehe er zugeben werobe, daß ihnen auch nur das geringste Leid zugefügt "werde.» Durch biefe Anrede an den Saufen der ra= fenden Morder gewann la Fayette Zeit. Gin Pelotton Grenadiere nahert fich. La Fanette ruft ihnen zu: "Tapfere Grenadiere, wollt ihr zugeben, bag tapfere "Leute von feigen Meuchelmordern umgebracht wer-"ben? Schwort mir, auf Grenadiers Treue, daß ihr micht leiden wollt, daß ihnen Leid geschehe." Die Grenadiere schwören, nehmen die Gardes du Korps

- Coule

zwischen sich, und führen sie weg. Einer von den Gardes du Rorps, ein Offizir mit grauen haaren, fagte gu dem Bolfe: »Unfer Leben ift in euren San= Den; ihr konnt uns ermorden; ihr werdet unser Leben mur unr wenige Augenblicke verfürzen, und wir wer= Den wenigftens nicht entehrt fferben. Diefe fur= je Anrede that große Wirkung. Ein Offizir der Parifer Burgermilig fiel diefem Garde du Korps um den hals, und sagte: »Mein, so tapfere Leute, wie sihr fend, wollen wir nicht umbringen. " Alle Grena= diere folgen diesem Beispiele, und die Gardes du Korps werden, im Triumphe, bis in ben Schloßhof getragen. In demfelbigen Augenblicke ofnet der Ro= nig fein Fenster, konunt auf den Balkon, und bittet fich von dem Volke Pardon für feine Gardes du Korps aus. Einige Gardes du Korps, neben dem Monar= chen, legen ihre Gewehre nieder, zeigen die National= kokarde auf ihrem hute, und rufen: "Soch lebe die Ration! Soch lebe Die Ration!" Die von dem Blut= vergießen ermudeten Morder; diese Ungeheure, welche auch noch vor einer Stunde die entsetzlichsten Drohun= gen gegen die Königinn ausgespien hatten; welche den Ropf derfelben verlangten; welche fich darauf gefreut hatten, daß fie fich wurden in ihrem Blute baden und ihr das herz aus dem Leibe reißen konnen: diefe ruf= ten jeto: "Soch lebe der König! Hoch lebe der Kö= nigl. Das Geschrei wird allgemein; die gefangenen Gardes du Korps werden loggelassen, umarmt, und im Triumphe unter die Fenster des Königs getragen. Mitten in diesem Freudenrausche gab es doch noch Bosewichter, welche unzufrieden barüber schienen, daß die porgehabten Grenelthaten mißlungen waren. Gie verlangten die Koniginn zu feben, und stießen graß=

.

liche Drohungen gegen bie Monarchinn aus, a) Die Roniginn befand fich in ihrem Zimmer; fie fand an einem Kenffer, Mabame Elifabeth, Die Sante bes Konias, ju ihrer Rechten, und Dadame, ihre Joch fer, gur Linken. Bor ihr fand, auf einem Ctuble, Er war munter und vergnügt; er Ber Daubhin. Wielte mit ben Saaren feiner Schweffer, und fagte gu der Monarchinn: » Mama, mich bungert!» Die Koni= ainn antivortete ibm, mit Thranen in ben Mugen: Ben rubig, und warte bis ber garm poruber iff." In bemfelbigen Augenblicke trat jemand in bas Zimmer, und fagte ber Koniginn, das Bolf verlange fie auf bem Balkon zu feben. Die Monarchinn zweifelte, ob fie bingeben follte, aber Berr be la Fanette fante: fie muffe es thun, um das Bolf ju beruhigen. Sierauf antwortete Die erhabene Tochter der Maria Therefia: "Run, fo will ich geben, und wenn es mir "auch das leben foften follte." b) Dit ihrem Cobne an der einen, und mit ihrer Tochter an der an= bern Sand, gieng fie auf den Balfon, und zeigte fich bem Bobel, welcher biefe große gurftinn mit einem lauten Sohngelachter empfing. Einige Beiber, welde anfingen: Soch lebe bie Roniginn! ju rufen, wurben von dem Pobel gemifhandelt. c) Endlich fcbrie ber Saufe: Rinder weg! Kinder weg!» Die Konis ainn ging binein, ließ ihre Rinder guruck, und erfcbien allein; d) allein erschien fie, bor dem wuthenden

a) Témoin 12. 105.

b) En ce cas, dussé - je aller an supplice, je n'hésite plus; j'y vais, Têmoin 168.

c) Temoin 82.

d) Journal politique national. Forfaits du 6 Octobre T. 2.

Haufen ihrer Mörder; vor den gezüscken Dolchen, und vor den geladenen Flinten. Ein Kerl legte seisne Flinte auf sie an; aber seine Hand zitterte, sein Finger versagte ihm den Dienst, er konnte nicht loss drücken. a) Der Pöbel, erstaunt und bestürzt über ihren Heldennuth, ließ die Mordgewehre aus den Handen sallen, und flatsiske lauten Beisall der uns glücklichen Monarchinirzu. Maria Theresia erschien, mit ihrem Sohne auf den Armen, vor dem Ungarischen Avel, dessen Sohne auf den Armen, vor dem Ungarischen Avel, dessen Edelmuch bekannt war: ihre erhabene Tochter zeigte sich, am sechsten Oktober, einem Haufen blutdürstiger Mörder, erweichte ihre Mörderherzen, und entwasnete ihre Hände. Hätte sie nur ein einzleges Wort gesprochen; so würden sie vor ihr auf das Angesicht niedergefalten sen!

Eine ungählbare Menge Volks war im Schloßhofe perfammelt, und biefe Menge verlangte, mit graß: lichem Geschrei, ben König zu feben. Der König er= Scheint, mit fainer Familie, auf dem Balfon. tritt vor, und verfucht zu dem Bolfe zu fprechen: aber ber Unblick des vergoffenen Blutes; ber zerfinmmelten Rorver feiner Leibwache; ber auf Stangen geffecten Kopfe feiner Lieblinge, bie man, mit ausgesuchter Granfamfeit, empor hielt; ber scheusliche Unlicf, bes mit Blut befleckten und mit Mordgewehren bewasneten Haufens, und Alles deffen was er um fich ber erblickt, erflickt die Worte in feiner Reble, und beflemmt feine Bruft. Er öfnet den Mund, aber feine Junge ift gefabint. La Fayette bemerkt es. Er fpricht im Namen des unglücklichen Monarchen, und versichert: der Ros nig werde Alles thun, was in seinen Kräften stehe, um die Wünsche des Volks zu erfüllen. Zugleich warnt sa

a) Témoin 365.

Fanette (obgleich) ber Bergog von Orleans in biefelt Aus genblicke hinter ihm fich befindet) vor Parthentlichern und Verschwornen, welche burch Aufwiegelung des Wolls zu unerhörten Grausamkeiten, feine andere Absicht Bats ten, als ihre eigenen ftraflichen Plane in Ausführlitg in bringen; er tenne fie, fahrt er fort, recht gut, und werbe fie zu gehöriger Zeit entdecken. a) Der Konig wendet fich gegen bas Bolf und verlangt noch einmal Onabe für feine Leibmache: "Parbon! Pardon!" ruft er bem Bolfe ju "Parbon für meine Leibwache!" und bas Gefindel antwortet: "Ja! Ja! Pardon!" Run rieht fich ber Ronig mit feiner Familie in fein Zimmer guruck. B) Aber balb verlangt ber Pobel ben Ronig bon neuem Der Pobel ruft: Der König erscheint. seben. " Soch lebe ber Konig!" Ein Rerl aus bem niedrigften Pobel, mit gerriffenen Rleidern, mit dem Snte auf bem Ropfe, und mit einer Flinte in der hand, ruft bem Ros nige ju : " wir verlangen, daß Sie nach Paris fommen; "Sie muffen nach Paris fommen!" c) Runmehr wie derhallt, von allen Seiten, ein tobendes Geschrei: "Der "Konig nach Paris! ber König nach Paris!" Die Bes flemmung bes Königs nimmt sichtbar zu, und er ente fernt sich schluchzend. Aber bald erscheint er wieber, und stammelt, mit gebrochenen Worten: "Meine Rin= "der! ihr verlangt mich nach Paris; ich will geben,

a) Témoin 312.

b) Qu'élle affreuse déstinée! Un Roi de France, entouré de sa samille, est donc obligé de s'humilier devant une populace féroce, pour obtenir la GRACE de ses Gardes, qui n'ont commis d'autre crime, que celui de lui rester sidèle! Mounier appel. p. 190.

c) Témoin 387.

"aber nicht anbers als in Begleifung meiner Frau und "meiner Rinber." a) Ploglid, anbert fich nun bie Gcene, und ber wilde Sanfe ruft freudetrungen aus: "Soch "lebe ber Ronig! Soch lebe ber Ronig!" Der Ronia. burch biefes Gefchrei, welches eine neue Beleibigung war, bis in bas Innerfte feiner Geele erfchittert, gebietet mit ber Sand Stillschweigen, und fagt schluchgend: ,, Meine "Rinder! ach! meine Rinder! eilt meiner Leibwache gu "Bulfe!" Gogleich geht ein Detafchement ber Burger: miliz nach bem Sotel ber Gardes bu Rorps, und thut bafelbft dem Morden Einhalt, welches wieder angefans gen hatte. Die Roniginn versucht es, einige Worte gu bem Bolte gu fprechen, aber ibre Beflemmung ift gu groß; bie ungluctliche Monarchinn fann fein Bort vorbringen. La Fapette fpricht an ihrer Stelle: "Die Ros "niginn, fagt er, ift febr betrubt über bas mas fie vor "fich fiebt. Gie ift betrogen worden; fie verfpricht fich nicht mehr betrugen gu laffen, und fie verfpricht ibr Bolf ju lieben, und bemfelben ergeben ju fenn, wie Befus Chriffus feiner Rirche ergeben ift." 2118 einen Beweis ihrer Beiftimmung bob bie Monarchin zweimal ibre Urme gen himmel, und Thranen rollten über ibre Wangen berunter. b)

Die Rube scheint nunmehr hergestellt. Der Pobel lagert fich, hin und wieder, gruppenweise, und ruht, bei angezündetem Feuer, von dem Morden aus. Buge

<sup>(</sup>a) In sua concione, Vitellius, inter suos milites, prospectantibus etiam feminis, pauca et praesenti moestitiae congruentia locutus; Cedere se, pacis et Reipublicae caussa, retinerent tantum memoriam sui, fratremque et conjugem, et innoxiam liberorum aetatem miserarentur. Tacit. Histor. lib. 3.

b) Témoin 82.

ber allerempörendsten Grausamfeit, sallen, auch jest noch, nicht weniger vor. Drei Poissarven seines Garbes auf den noch blutigen, nackten Leichnam eines Garbes du Korps, sie zerstücken sein todigeschossenes Pferd, das neben ihm liegt, braten die Stücke am Feuer, und essen sie, während die Pariser Bürgermiliz, um das Feuer herum, bei friegerischer Nusst, einen Reibentauz tanzt. a)

Die Mitglieder der Nationalversammlung, welche ju den Verschwornen gehörten, waren indeffen nicht uns thatig gewesen. Einige von ihnen, Barnave, Dus port, Chapelier, Charles Lameth, ber Dars quis de Montesquiou, ber herzog von Als guillon, und andere, hatten fich, in Weiberfleibern, unter die Morder gemischt, und bieselben jum Blutvers gießen angefeuert. b) Auch Hr. de la Clos, ber Bers faffer bes fittenverderbenden Romans : les liaisons dangereuses, befand sich, in Weiberkleidern, unter ben Meuchelmördern. Vorzüglich geschäftig waren aber Mirabeau und Orleans. Mit einem bloßen Des gen unter bem Arme, wiegelte Mirabeau die Goldaten des Regiments Flandern zum Aufruhr auf, so wie er schon am Abende bes vorigen Tages gethan hattes:c) und den Mordern rief er ju: " Send tapfer, meine Rins "ber, ihr streitet für die Freiheit!"d)

Der Herzog von Orleans, dieser erste Pring vom Ges

a) Journal politique national. T. 2.

b) Témoin 373. 226. 157. c) Témoin 373.

e) Courage, mes enfants, vous combattez pour la liberté, Témoin. 230, 157.

Geblute, beffen Pflicht es war, sogan mit Aufopferung feines eigenen Lebens, bas Leben der koniglichen Familie ju vertheidigen; ber führte, ftatt beffen, felbft die Mors ber an. An der Spige der Banditen flieg er die Treppe bes Schlosses herauf, und zeigte ihnen, mit ausgestrecks tem Urme, den Weg zu dem Schlafzimmer der Roniginn. "Dort! Dort!" a) rief er aus, und die Banditen ants worteten: "Unfer Bater ift bei uns, und bars "um gehen wir getroft!" b) Eine Menge Zeugen haben den Bergog unter den Mordern, ihnen freundlich zulächelnd und mit ihnen sprechend, gesehen. c) Die Morder liefen ihm sogar auf der Etraße nach, sie flatschren ibm Beifall zu, riefen: "Bravo! Bravo! Bravo!" hinter ihm ber, d) und schrien überlaut: "hoch lebe unser König von Orleans!" e) Die Bane diten sahen ihn als ihren Water und Anführer an; ihre, bon dem Blute ber Garde du Korps noch triefenden-Sande, flatschten ihm lauten Beifall zu; ihr unreiner Mund rief ihn zum Ronige aus. — Und Er; er las chelte. - Er schauberte nicht vor Entsetzen; er stieß nicht die ihn umgebenden Morder mit Unwillen von fich. Er lachelte. Der erfte Pring vom Geblute lattelte ben Morbern feiner eigenen Familie Beifall zu. über das Jahrhundert in welchem wir leben!

Die Mitglieder ber Nationalversammlung fiengen

C 50000

a) C'est par la! C'est par la. Témoin 100.

b) Nôtre père est avec nous, et marchons. Le Déposant demanda à un de ces hommes, quel étoit ce père? Cet homme lui repondit: Ah! sacredieu, est-ce que vous ne le connoissez pas? Cest le Duc d'Orleans! Témoin 226. 157.

c) Témoin 256. 365. 132. 133. 136, 177. 381. 254. 195. 146.

d) Témoin 205. 127. 133. e) Témoin 88. 127.

jest an sich zu versammeln, um ihre Berathschlagungen fortzusetzen; aber der Ronig schickte eine Bothschaft an die Versammlung, und ließ sie ersuchen, sich nach dem Schlosse zu begeben, damit er sich ihren Rath, bei so schreckenvollen Umständen, ausbitten fonne. Der Presis dent, hr. Monnier, forberte die Mitglieder auf, ihn zum Könige hin zu begleiten, und alle schienen bereit dazu, als Mirabeau aufstand, und sagte: "es sep gegen ndie Würde der Versammlung zum Könige hinzugehen; man folle einige Abgefandte bahin fenben. "- Gegen Die Burbe ber Versammlung, einen König zu tröffen, den man hatte ermorden wollen! Wie tiefläßt nicht bies fer Ausdruck in das Herz des Vosewichts sehen, welcher die Frechheit hatte sich besselben zu bedienen! Nationalversammlung stimmte bem Vorschlage bei; sie beschloß: "es sen unter ihrer Würde den sounglucks "lichen König, die so muthvolle Königinn, und bas gute Rind zu beschützen, welches lachelte, wahrend bas "Mordschwerd ihm so nahe war." a) Doch dieses war noch nicht alles. Mirabeau stand noch einmal auf und

n) Mémoires de Lally-Tolendal. p. 166. Quand on dit aux Députés, qui se trouvoient dans la salle, que le Roi désiroit qu'ils voulussent se rendre auprès de lui, et l'aider de leurs conseils, le Comte de Mirabeau fut le premier qui osa se montrer insensible aux malheurs du Monarque, et proposer de repondre à ses voeux par un refus. Lorsque je vins moi - même les presser de remplir ce devoir, l'homme qui osa dire, qu'il étoit contraire à la dignité de l'Assemblée de se transporter chez le Roi sut le Comte de Mirabeau. Il consentit seulement à lui envoyer une députation, n'ayant pas le droit de délibérer, ne pouvoit protêger sa liberté, et qui n'eut d'autre but, que de communiquer au Roi la résolution prise par l'Assemblée, de le suivre partout, où l'on voudroit le conduire. Mounier ap. p. 315.

schlig vor, eine Proklamation an die Provinzen ergehen zu lassen, in Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeitumz' stände, und in dieser Proklamation solle man sagen: "das Schiff der Republik werde nunmehr "schneller als jemals fortsegeln." a) Es macht der Nationalversammlung Ehre, daß sie diesen schändlichen Vorschlag ausschlug!

Als der König fahe, daß die Nationalversammlung nicht ankam, und ba bas Volk in ihn brang, baß er bie Stunde feiner Abreife bestimmen mochte; fo entschlöß er sich um Mittag abzureisen. Die Nachricht von bie fem gefaßten Entschluffe gieng, wie ein Lauffeuer, von einem Munde zum andern. Die Kanonen werben gum Beichen ber Freude abgefeuert, und mit dem fleinen Ges schüpe werben wiederholte Galven geschoffen. Rationalversammlung beschließt, bem Ronige eine Bet gleitung von hundert Mitgliebern nach Paris mitzuges ben. Dem Presidenten wird aufgetragen, diese Mitglies ber zu ernennen. Er läßt ihre Ramen aufschreiben, bet fiehlt aber ausdrücklich, Mirabeaus Ramen nicht auf die Liste zu setzen. Mirabeau, welcher sich bas Vergnügen niachen will ein Zeuge biefes traurigen Juges zu fenn, läßt seinen Namen bennoch zusegen. herr Mounier ffreicht den Ranien aus. Run kommt Mirabeau zu bem "hr. Prefident, Gie wollen Presidenten, und fagt: "nicht, baß ich nach Paris gehen folle. Sie haben Necht, "wenn Sie es beswegen thun, weil fie glauben, ich , habe feine Reigung diese Reise zu unternehmen. Aber;

a) Que le vaisseau de la chose publique va s'élancer plus rapidement que jamais.

Og 2

- Comh

gerie abgeriffen hatten, in ber Sand, umgaben ben Bas gen; im welchem bie fonigliche Familie fag. Bor bem Magen ber murben, auf Stangen geftecht, bie abges bactten Ropfe ber ermorbeten Gardes bu Rorps getras gen, und zwischen benen, bie fie trugen, gieng ein gros fer Rert, mit einer hohen Duge und einem langen Bars te. Diefer zeigte bem Dobel feine mit Menschenblut beffectten Urme. Bon Beit gu Beit fehrte er bas noch blutige Beil, welches er auf feiner Schulter trug, bem Bolfe gu, und rief babei aus: ", Geht! Geht hieher! "Dies ift bie mabre Rationalfofardea)!" Um bie Rope. fe und um Diefen Rert berum tangten Beiber in Grups pen, mit wilbem Freudengeschrei. Rach ben Bagen folgte ber übrige Theil ber Milig, mit fliegenden Rabs nen und flingendem Spiele. Bum Beichen ber Freude wurden, von Zeit zu Zeit, wie nach einer gewonnenen Schlacht, die Gewehre abgefeuert, worauf die Artillerie gu Berfailles antwortete. Bei bem Abzuge ber fonialis chen Kamilie fiengen bie Ginwohner von Verfailles auf einmal an betrübt zu werben. Gie faben nun, aber gu fpåt, ein, baf fie gwar fur bie Parifer geftritten batten. aber baß fie bie Rriegsfoffen wohl allein murben bezahe Ien muffen. Um fie ju troften, riefen bie Darifer ihnen gut "gebt euch gufrieden; er fommt wieder!" Diras begu lachte und fagte überlaut zu einem Freunde, mels cher neben ihm fand: "Diefes Bolt bedarf, bag man "es von Beit zu Beit einen hauptsprung thun laffe b)."

b) Ce peuple a besoin, qu'on lui sasse faire de tems en tems le saut du tremplain. Témoin 1.

a) Praefixa contis capita gestabantur, inter signa cohortium, juxta Aquilam legionis, certarim ostentantibus cruentas manus, qui occiderant, qui interfuerant, qui vere, qui falso, ut pulchrum et memorabile facinus jactabant. Tacitus Histor, lib. 1-

So jog ber gute Ronig von Berfailles ab; umringt von ten Mördern seiner treuen Diener; umgeben mit einer Milig, welche, burch Berschworne verführt, bas Panier bes Aufruhrs aufgesteckt, und ihren Anführer gezwungen hatte, fle gegen ben Konig und gegen bie Nationalversammlung in den Krieg zu führen; einer Milly, welche selbst alle vorgegangenen Greuel mit hatte verüben helfen; welche die noch blutenden Ropfe mit Wohlgefallen unter sich tragen fah, und mit ben Mors dern in Freundschaft lebte; welche, obgleich bewaffnet, beinahe nichts gethan hatte, um Ordnung und Ruhe berguftellen, ober bie konigliche Familie gu befchuten. So jog ber gute König ab. Er verließ sein mit Blut beflectes Schloß, und bie Nationalversammlung, wels che es unter ihrer Burbe hielt, ihn zu begleiten; welche zu allen Verbrechen, die unter ihren Augen vors gingen, nicht nur schwieg, fondern dieselben sogar ju billigen schien. Wohl niemals hat sich ein König in eis ner so bemitleibenswürdigen Lage befunden! und welch ein Ronig! ein Ronig, der aufrichtig fein Volf liebte, und ber dem Wunsche baffelbe glücklich zu sehen Alles aufgeopfert hatte c)!

"Man muß diesen schrecklichen Zug selbst gesehen "haben," sagt ein Augenzeuge "um sich einen richtigen "Begriff bavon machen zu können. Ich habe ihn vor: "bei gehen gesehen, diesen gräßlichen Zug. Die Könis

c) Nec quisquam adea rerum humanarum immenor, quem non commoveret illa facies, Romanum principem et generis humani paulo ante Dominum, relicta fortunae suae sede, pet populum, per urbem exire de Imperio. Nihil rale viderant, nihil; audierant... Audita desectione legionis cohortiumque, palatio degreditur, moesta circum familia..., Simul ferebatur lecticulo parvulus silius, velut in sunebrem pompam. Tacitus Histor, lib. 3.

"ginn behielt, mitten unter den Mordern, eine Ruhe " der Seele, und einen Muth, welcher beinahe übernas "türlich schien. Sie hörte das lermende Geschrei und " die entsehlichsten Orohungen dieser Horde von Kanniz " balen; sie hörte die wiederholten Salven des kleinen " Geschützes, durch welche dieser gräßliche Triumph ges " seiert wurde. Es war möglich, daß sie den König, " oder ihre Kinder, in ihre Arme fallen sah; es war " möglich, daß sie selbst von dem Todeostreiche getrossen " wurde. Die Wassen dieser Banditen waren in sehr " schlechtem Zustande, und ein Ungeheuer sonnte seine " Flinte laden, sich die Finsterniß der Nacht zu Rutz " machen, und einen Königsmord begehen. . . . . Man " schaudert, wenn man nur daran denkt d)!"

Während des Zuges, welcher sich bis tief in die Nacht hinein erstreckte, spie der Pobel, und vorzüglich bie Weiber, die gräßlichsten Verwünschungen, Drohuns gen und den bitterften Spott gegen bie Roniginn aus. Einige gebungene Bofewichter wagten es, fogar neben bem Wagen des Königs auszurufen: "Hoch lebe Ludwig " ber Siebzehnte!" Undere riefen der unglücklichen Ros niginn zu: "D! welch ein fchoner Ball zum Spielen "würde Dein Ropf nicht fenn!" und noch andere riefen aus: "Rofarden von den Eingeweiden der Koniginn "find die mahren Rationalkokarden; verschafft euch "welche!" Bei jedem Wirthshause hielt ber Bug an, und die königliche Familie mufte marten, bis es bem Pobel gefiel, nachdem er getrunken hatte, wiederum Bu Gevres hielt ber Zug lange an; aufzubrechen. die Mörder nahmen die Röpfe ber getödteten Gardes du Korps von den Stangen, und zwangen einen Fris

d) Forfaits du 6 Octobre. T. 2, p. 300.

indenslicher und schreckenvoller. Um bas Wolf aufzus wiegelm und, womöglich, jego noch den Streich auss zuführen, welcher ihnen am Vormittage nicht gelungen war, ließen die Berschwornen, zwei Stunden ehe der Bug ankam, vor bemfelben ber, funfzig bis fechig mit Betreibe beladene Wagen, von ber Seite von Versailles ber, in Paris einführen; und bie neben bem foniglichen Bagenihengehenden Fischweiber riefen, sobald fie nach Paris famen, aus: "Wir bringen den Becker und abie Bederinn und ben fleinen Bederfuns sageng)!!" Die ganze Stadt murbe erleuchtet. End. lich kamen bie königlichen Wagen, auf bem Greveplhe, por dem Rathhause an. Als der König aus dem Was gen flieg, brangte fich bas Bolt auf eine bochft verbachs tige Beise auf ihn ju; und seine Bache hatte große Dube den Pobel juruck zu treiben h). In dem Augen: blicke, als der König aus dem Wagen stieg, waren sos gar einige Ungeheure — mit Entsetzen schreibe ich es nieder - frech genug, zu fünf verschiedenen malen auszurufen: "an die Laterne i)!" Der König, welcher Diese gräßlichen Worte horte, gitterte und sehwankte, als er die Treppe des Rathhauses hinauf stieg; aber bald erholte er sich wieder. Herr la Fanette, welcher neben ihm ging, bat ben Monarchen, ju verschiebenen malen, er modite boch sagen, daß er kunftig in ber Hauptstadt wohnen wolle; ober er mochte wenigstens ihm erlauben, dieses in seinem Namen zu sagen. Der Konig antwortete fandhast: "Ich weigere mich nicht,

g) Nous tenons le boulanger, et la boulangère, et le petit mitron; ils nous donneront du pain, ou ils verront. Témoin nous 182. 349.

h) Témoin 182. i) Témoin 349.

"fünftig zu Paris zu wohnen; aber ich bin über biefe "Dunkt noch unentschlossen, und ich willeiniest erwis " versprechen, ehe ich weiß, ob ich es werbe halten font "nen k)." Der Konig trat, mit einem heitern Ange fichte, in ben Versammlungsfaal bes Burgervathet Ihm folgte die Königinn, mit ihren Kinbern, bon bei nen Sie an jeder Sand Eines führte. 3be folgten bet Graf von Provenze und feine Gemablim nache Sie fetzen fich auf ben für fie zubereiteten Ebroni . Deit Moreau de St. Mery hielt hierauf an Die fongliche Kamilie eine Anrede, welche eine mabre Beleibigung war, weil sie so viele Komplimente und Glackwunschun= gen enthielt, Die unter folchen Umftanben wenig Gins bruck mochen konnten. herr Bailly hielt, als Maire von Paris, auch eine Rebe, worin er biefes einen foonen Sag nannte, welcher ben Konig mit feiner Familie nach Paris brackte. Der König antwortete eben so unwahr: "Er komme nach Paris mit Freude Die königliche Familie begab fich "und Zuversicht." nun nach den Thuillerien, in die ihr bestimmte, abes noch uneingerichtete Wohnung, und ein Detaschenkent der Bürgermilig bewachte hier, auf seinem eigenen Schloffe, den guten Ronig, feine Gemablinn und feine Das Volt, fich immer gleich, immer unbes ffanbig, immer nur von den Eindrücken bes gegenwars tigen Augenblickes geleitet, verfolgte ben Konig, bon bem Rathhause bis nach ben Thuillerien, mit Bibat rufen und Freudengeschrei: "hoch lebe der Ronig! Ban-"ge lebe die Königinn!" ertonten in der Luft, aus bem

k) Je ne resuse pas, de fixer mon séjour dans ma ville de Paris; mais je n'ai encore pris à ce sujer aucune résolution, et je ne veux pas saire une promesse que je ne suis pas decidé à remplir.

Diunde derer, welche nech vor einer Stunde gegen eben diesen König und gegen eben diese Königinn die gräß: lichken Prohungen und Verwünschungen ausgestoßen hatten. Des andern Tages drängte sich ganz Parist nach den Thuillevien, um den unglücklichen, gefangenen Monarchen zu betrachten. Und der König und die Kösniginn, sich in die trourigen Umstände schickend, zeigten sich dem Volke, und besteckten sich und auch ihre Kinder über und über mit Rationalstofarben. Wertenten sich und mit Rationalstofarben. Wertenten sich enthalten, hiebei auszurusen:

Etre heureux comme un Roi, die le peuple hébété.

Hélast pour le bonheur que sert la Majesté!

VOLTAIRE.

Sogleich noch der Ankunft des Königs in der Haupts stadt war Brodt im Ueberstusse vorhanden: ein deutlicher Beweis, daß die Theurung der vorigen Tage durch die Berschwornen bewirft worden war.

Der Bürgerrath der Stadt Paris theilte unter die Weiber, welche sich zu Versailles am meisten ausgestischnet hatten, Medaillen an Nationalbändern aus, und der Abbe Mulot sagte, indem er den Weibern die Medaillen öffentlich überreichte: "Empfangt die Ses "lohnung, welche das Vaterland euerer Tugend, euerer "Weisheit, und euerem Patriotismus zuerkannt hat!"

Herr Bailly, an der Spisse der Abgesandten der Hauptstadt, erschien am folgenden Tage vor dem Könige und der Königinn. Er hielt eine wohlgesetzte Rede, welche abermals ein empörendes Possenspiel war. Er versicherte den König "der Hochachtung und der Liebe der Einwohner von Paris." Eben derselben Einwohsner, welche, vier und zwanzig Stunden vorher, die kösnigliche Familie hatten ermorden wollen. Er sagte: "ihm sey von den Pariserburgern aufgetragen, dem





"Neofchwornen wollten ihren Plan in der Nacht aus"führen, aber sie konnten ihre Kohorten erst gegen sechs
"thr des Morgens in Bewegung bringen, und die Vor"sehung, welche über menschliche Dinge wacht, hat das
"Leben des Königs und seiner Familie geretret, und die
"französische Nation vor der entsetzlichsten Greuelthat

a, verschont." a) Je mehr ich über bas, was am funften Oftober, und an den folgenden Tagen vorsiel, nachdenke: besto mehr febe ich in der fraugofischen Ration ein weichliches. durch Wolluste aller Art entnervtes, der Knechtschaft gewohntes, und fich über diefelbe zu erheben ganglich unfahiges Bolk. Gang anbers lauten die Jahrbucher eines freien Bolfes, und eines Bolfes, welches feine Freiheit verdient. Aufopferung, Standhaftigkeit, Muth in Gefahr, Geringschätzung des Lebens, und Großmuth gegen gefangene Seinde, sind farakteristische Züge eines folden Bolfes. Leonibas mit seinen Spartanern, bei Thermoppla; die Schweizer, gegen Karl ben Ruhs nen, bei Murten und Grandson; ein kleiner haufe Schweizer, gegen bie ganze französische Armee bei Bas fel, bie alle umfamen, aber, wie Meneas Splvius fagt: nicht überwunden, fondern burch lles berwinden abgemattet babin fielen b) Der Krieg der amerikanischen Kolonien gegen ihr Mutters land, und die Größe der Seele eines Franklin, eis nes Bafbington und eines la Fapette: dieses find Buge aus der Geschichte freier und der Freiheit wurdis ger Bolfer, biese erheben bie Geele, und machen ber Menschheit Ehre; diese wird die späteste Rachwelt auch bann noch lesen und bewundern, wenn sie die neueste Geschichte von Frankreich, mit Unwillen und Abscheu, aus der Hand geworfen haben wird.

Ende bes zweiten Bandes.

a) Forfaits du 6. Octobre T. 1.

b) Non tam victi, quam vincendo festi Helvetii.

1/!-163. 12. 19. 19 and har for find the or standards une



